

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

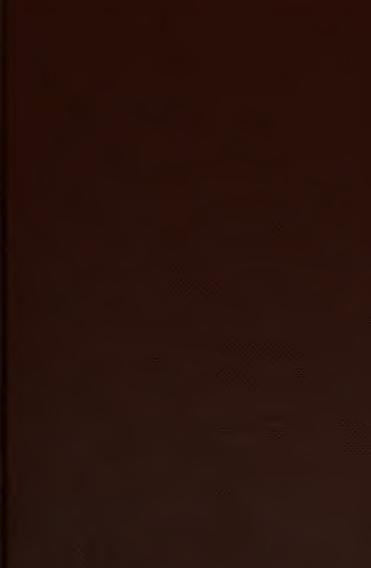



164 c 2



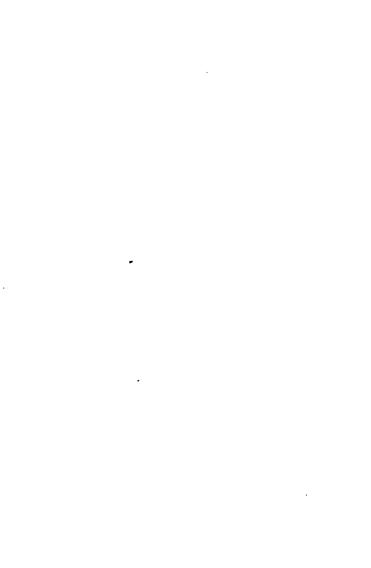



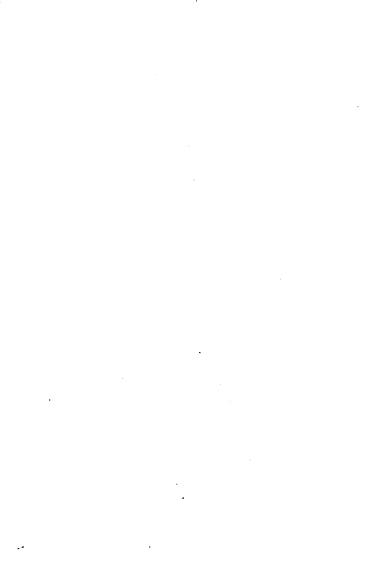

1--

•

# Waldmeisters Brantfahrt.

Ein Rhein- Wein- und Wandermärchen

pon

Otto Roquette.

Fünfundfünfzigfte Auflage.



#### Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1884.



Ornd ben Gebefiber Rriner in Stuttgart.

## Fran Malhilde Thimmel.

Und wie ber Menich nur fagen tann: hier bin ich!
 Daß Freunde seiner schonenb sich erfreun;
 Tann auch ich nur sagen: Rimm es hin!
 Goethe's Tass.

Das Beste in biefer Art ift nur Schattenspiel, und bas Schlechteste ift nichts Schlechteres, wenn bie Einbilbungetraft nachhist.
Sommernachtstraum.

## Märchengruß.

Auf einer Wandrung war es. Die Genoffen Sie schweiften zögernd noch durch Wald und Thal, Ich selber fand, umgrlint von Rebensproffen, Bor Nacht schon auf die Herberg' unser Wahl. Schon harrte unter frühlingsgrünem Laub Duftenden Maiweins voll gewicht'ge Schale, Die Reben schilttelten den Blüthenstaub, Und bunklen Fittichs zog die Nacht zu Thale.

Das war 'ne Nacht! Fast sommerliche Schwille Ein ferngebanntes Wetterleuchten schuf, Und rings umber von Zweig und Blüthenpfühle Antwortete sich Nachtigallenruf.
Welch tieferathmend Wehn durchdrang die Luft! Es küßten, es umschlangen sich die Nanken.
Ich sah empor, betändt von Blüthendust: Welch Sternentanz belebter Nachtgebanken!

Wo war ich plötzlich! — Aus ben blith'nden Reben Stieg elfengleich ein zauberhaft Gebild, Und rings umber, und über mir, und neben, Bon luft'gen Geistern ist das Laub erfüllt, Und aus dem bust'gen Bad goldhellen Weins, Die Tropfen schiltelnd, all die Kräutlein sprangen, Gestaltenreich wie jene, und mit Sins Waldmeister sich und Rebenblitth' umschlangen.

Ei welch ein buftig, zärtlich, herzig Pärchen, Welch wonniglicher, süser Geisterbund! Doch weiter noch gestaltet sich mein Märchen, Schon klingt und schwirrt es burch ber Laube Rund. Doch ach! sie hatten's auf mich abgesehn! Wie bang erseufzte ber bestrickte Schläfer! Um meine Stirn schon tanzt im Wirbelwehn Die Rebenfürstin und ihr grüner Schäfer.

Und ringsher fliegen blithenbuft'ge Speere, Und taufend Blumenpfeile find gezückt, Und, wehe mir, vom winz'gen wilden Heere Ift mir der Lebensodem fast entrückt! Doch fleh, ein König golden zieht herein, Er kommt mit prächtig buntem Elfentrosse, Das ist der edle König Feuerwein, Er rettet mich, er hemmt die Duftgeschosse. Er spricht: "So wie die Reb' im blith'nden Reiche So ist der Dichter Herr in seiner Welt, Mit Stürmen kämpset er, der uns so Gleiche, Nach jenem Ziel, das ihm Natur gestellt. Durch dunkle Felsenspalten milhsam sort Treibt ihrer Wurzeln stille Kraft die Rebe, Sie netzt im Lenz mit Thränen ihren Ort, Und ringt und kämpst, daß einst sie sprossend lebe.

Je harter das Gestein, je heller spriihet Dereinst die goldne Fluth im Sonnenstrahl, Und wonnereicher, jubelnder erbliihet Das em'ge Lied aus Mishedrang und Qual. Da sammeln sich die Menschen hold erfreut Um goldnen Weins und goldner Lieder Gabe, Sie ahnen nichts von Schmerz, und der sie beut, Auch er vergaß ihn bei so freud'ger Habe.

Holbseliger Gewinn, im Lieb zu klinden, Bas heimlich webt in stiller Menschenbrust, Holbselig auch: mit Wonne zu entzünden Durch dust'zer Lebensgluth lebend'ge Lust! Drum laßt ihn frei, gefährlich ist eu'r Spiel! Nach jenem Higel breitet eure Schwingen, Nur des Berächters Herz sei euer Ziel, Doch diesem laßt sein Träumen und sein Singen!" Und leise webend neigten sich die Ranken, Der Abendthau erglänzt' im Mondenstrahl, Sternhelle Funken aus der Höhe sanken — Und horch! Gesang ertönet hell im Thal. Die Freunde kamen. Weg war Traum und Bild. Bin ich erwacht? — Ich weiß nicht was sie wollen, Sie schalten Träumer mich. Doch mir war mild Aus Maienwein ein Märchengruß entquollen. 2.

## Wandervögel.

Kennt ibr ben iconen goldnen Rhein Mit feinem Duft und Sonnenichein, Mit pracht'ger Strömung feiner Wogen, Bon Berg und Kelfen flibn umzogen? Mit feinen Burgen, boch und luftig, Und fagenreich und rebenbuftig? Dort webt ein Obem lebensprübenb. Dort tonen Lieber jugenbalübenb. Und Weinesbüfte wonnig quellen Beit auf bes iconften Stromes Bellen. Wie Stern an Stern, fo reibt fich bort An Bügelketten Ort an Ort. In iebem Ort ein neuer Wein. Bier golbig, bort im Burpuricein, Man wanbert aus, man wanbert ein, Man alaubt im himmel gar ju fein! Dort Hang fo manchem Mufenfohn Des Lebens ichonfter, tieffter Ton. Er ift auch mir, nun fern gebannt, Des Weins, bes Liebs gelobtes Land,

Und bent' ich voll Entzülden sein, Ift mir's als schlürft' ich golbnen Wein. Ihr sollt's in biesem Liebe spüren; So kommt, zum Rhein will ich euch führen.

3m letten Abendpurpur baben Ihr Haupt die Berge rebengrun. Da wandeln an bes Ufers Bfaben 3mei menschliche Geftalten bin. Run benkt ibr gleich: 3m Abenbicein? Das wird ein Liebespaar wohl fein! Ihr irrt (ich thu's euch nun au Leibe) Befette Manner find fie beibe. Der Gine, rund und furg, bebachtig, In schwarzem Rleibe, ein Raplan, Der Andre, lang und burr und ichmächtig, Ift ein Brofeffor lobefan. In wilrbigem Gespräche schreitet Den Weg entlang bas eble Baar. Und bort und bierber brüfend aleitet Der Blid bes Langen. Denn er war Gin Bflanzentunb'ger, tief gelehrter, Und eine Rapfel grun beschwert er Mit mandem wicht'gen Blüthenfunde Bon Bergesböh' und Wiesengrunde. Mit halbem Ohr, in Seelenruh Bort er bem Wort bes Runben an.

Deß Rebe falbungsvoll erquoll, Und sich erging in tiesem Groll, Bie tief die Welt im Argen liege, Und nur das Böse heut noch siege. — Und horch, ein rauschender Gesang Dem wilrd'gen Paar zu Ohren brang:

Ihr Wanbervögel in ber Luft, Im Aetherglanz, im Sonnenbuft, In blauen himmelswellen, Euch grüß' ich als Gefellen! Ein Wanbervogel bin ich auch, Mich trägt ein freier Lebenshauch, Und meines Sanges Gabe Ift meine liebste habe.

Im Beutel rostet mir kein Gelb, Das rennt wie ich in alle Welt, Die ganze Welt burchsliegen Ist besser als verliegen. Dem blanken und dem frischen gar, Dem gönn' ich gern die Wanderjahr', Das muß mit all dem andern, Gleich wieder weiter wandern,

Wo mir ein voller Becher blinkt — Den möcht' ich sehen, der mich zwingt, Daß ich das Gottgeschenke Richt voller Freuden tränke! Beim Schopfe nimm ben Augenblick! Das ist mein Spruch, bas ist mein Schick. Ich hasse was ba staubig, Nur an bas Frische glaub' ich!

Da hörst bu's, ruft ber Schwarze aus, Es ist ein Weh und ist ein Graus!
Da zieht sie nun, leichtfertige Jugend, Nach Lust und eitlem Tand nur lugend!
So mit Gesang und müßzgem Schweisen, Wie soll da eble Frucht wohl reisen?
Und morgen, als am Pfingstenseste, Sind sie wohl demuthsvolle Gäste Des Priesters im geweihten Haus?
Da ziehn sie in die Welt hinaus, Erstehn zu sehn die eitle Sonne,
Und überschrei'n in sünd'zer Wonne,
Bei Wein und weltlich wüstem Sang,
Des heil'gen Festes Glodenklang!

Spricht brauf ber Lange: Guter Freunb, So lang ber Jugend Sonne scheint, So lange laß die Jugend toben!
Auch dir hat — jett ift serstoben — Die schöne Jugend einst gelacht, Haft du es anders wohl gemacht? Warum ergreift dich heil'ge Wuth? Haft du nicht auch mit Weinesgluth

Die runben Wangen einst gefärbt? Best nennst bu's boje und verberbt!

Spricht brauf ber Runbe: Stets auf's Neue Ergreifet mich die tiefste Reue. Dem Himmel bank' ich alle Tage, Daß jene Zeit vorbei, und klage Ob meiner Jugend, meinem Wahn; Fern sind mir längst der Thorheit Klippen, Nie setz' ich an die ernsten Lippen Den Becher jemals wieder an, Es sei denn der Gesundheit wegen, Mein Arzt er nennt ihn Arzenei, Es sei denn, daß auf seinen Wegen Ein Bruder spräche mir vorbei —

Der Lange spricht: Man sprach mir oft, Daß du vor allen Seelenhirten Den Gaft gar trefflich thätst bewirthen. Ich hatt' im Stillen auch gehofft Ein Pröbchen beiner Kellerschätze Zu prüfen; doch es ist Geschwätze, Ich glaub's, es letzt in beinem Haus Sich keine durst'ge Kirchenmaus.

Der Runde brauf: So mein' ich's nicht, Ich felber lebe einfach schlicht, Doch gastfrei bin ich Jebem gern, So tennt man mich auch nah und fern, Ich bringe heut, trot bem Geschwätze, Dir eine Probe meiner Schätze.

Der Lange, lächelnb mit Bebagen, Spricht brauf: Doch bas mußt bu mir fagen, Wie geht es beiner guten Dubme, Der wadern Jungfran Urfula? 3ch borte viel zu ihrem Ruhme. Wie lange, baß ich fie nicht fah! Beit ift's befannt, bag werthe Gafte Sie ftete bewirthe auf bas Befte. Sie war einft foon, und fo auch fowebt fie Mir immer vor. Run fprich, wie lebt fie? Du baft gar viel filr fie gethan, Du nahmft bes guten Rinds bich an, Es find wohl zwanzig Jahre ber, Bas gilt's? fie tennt mich gar nicht mehr. Sie ichafft feitbem in beinem Saufe. 3ch - fern in meiner engen Rlaufe -Doch fprich! Warum verfinftert plotlich Dein Auge fich? Weil ber Befang Auf's Neu erflingt vom Bergesbang? 3d mein', es flingt boch gar ergöblich. Wenn's hier und bort von Liebern fchallt; Man merkt boch, wirb man felbst auch alt,

Daf immer frifc bas Leben treibt. Und wenn man balb nur munter bleibt. Rann man's nur voller Freude fpilren. Wie neue Lieber girfuliren. Bringt jedes Jahr boch neue Reben, Wer lebt, ber balte mas vom Leben! Du eiferft, predigft, ichiltft und bellft, Doch baf bu, Wilrb'ger, bich verftellft, Das bab' ich geftern icon erfahren. 3ch traf mit jenen luft'gen Schaaren Auf meiner Banbericaft gufammen, Sie glübten noch in Jubelflammen. Und tamen juft vom froben Schmaus, Bober? - Aus beinem ftillen Saus! - Das ibrach ein Schall aus unferm Langen: Schon malt fich auf bes Anbern Bangen Des Bornes und bes Ingrimms Gluth, Schon eifert er in wilber Butb.

Doch fragt ihr, was ift benn geschehn? Gleich sollt ihr seinen Groll verstehn. Der Schwarze mit ben runben Wangen War gestern über Land gegangen. Inbessen ziehn vom Berge nieber Studenten bei dem Klang der Lieder. Frau Ursula öffnet's Fenster gleich, Gesang der stimmt sie stets so weich!

Doch taum geschebn, fliegt aus bem Bimmer 3br bolb Ranarienvöglein aus. Schon wiegt es fich im Sonnenschimmer In eines Nugbaums grünem Saus. Frau Ursula schreit auf entsett. Kaft mar' fie felbft ibm nachgefent. Sie loct, bas Böglein lacht fie aus. Kliegt weiter nur in's Grun binaus. Da ruft fie aus: Wer wird mein Ritter. Und bringt ibn mir jurlid in's Gitter? Ja, wer ben Bogel mir erjagt, Dem fei ber iconfte Dant gefagt! -Und wie bie Luft'gen bas vernommen, Schick Alles plötlich fich jur Jagb, Die Zweige find gar balb erflommen, Bier wird gejauchzet, bort gelacht, hier wird gehascht, bort wird geklettert, Das Böglein aber luftig fcmettert Bon Zweig zu Zweig, von Ort zu Ort. Der Jubel bauert lange fort, Bis endlich mit erhitten Wangen Gin Rühner es bat eingefangen. Der kniet vor Ursula brauf nieber Und bringet ihr ben Milchtling wieber. Und legt bie Sand auf's laute Berg, Und blidet fdwitend bimmelwärts. Und aus ben Reblen tont im Rreise Des gartften Liebesliebes Beife.

Frau Urfula ift so gerilbrt. Daß fie's im tiefften Bergen fpilrt. D welche bochft icarmante Jungen! Wie find fie fo bebergt gesprungen! Bie zart sie boch zu bulb'gen wissen! In Thranen will fie gar gerfliegen, So war ihr lange nicht zu Muthe. Doch faßt fich wieber balb bie Gute. Und in bes Bergens freud'gem Regen Mag fie nicht lange überlegen. Der Raplan ift ja nicht fo balb, Bor feiner Stunbe, ju erwarten, So lab't fie benn mit bolben Bliden, Mit gar fo freunblicher Gewalt. Die Luft'gen in ben blub'nben Garten, Mit einem Mahl fie zu erquiden. Mit Freuden wird es angenommen, Jett ift ber Jubel erft erglommen. Sonell reiht fich um bie Gartentische, Bon Rebaelanben überbacht. Die frobe Schaar, rings blibn bie Bilfche In würz'gem Duft und Farbenpracht. Schon ibrubelt in froftallner Gluth Des rothen Agmannshäufers Blut, Die Luft'gen fingen bas und bies Und wähnen fich im Barabies. Inbeg ift Urfula geschäftig - Sie flibst sich, ach, fo leicht geffligelt -

Und eine Mablzeit, toftlich, fraftig. Bat fie in Rilrze ausgeflügelt. Gebeckt mit blenbend weifen Linnen Ift icon die Tafel, reich befett, Daran fich mit vergnilgten Sinnen Die jugenbliche Schaar ergött. Wie eine Tee voll Lieb' und Gite Strablt Urfula in Bonnefchein, Und mit rechtschaffnem Appetite Strebt Jeber bankbar ibr ju fein. Jebwebem foll fie nun frebengen Den purpurrothen Wonnetrant. Es fdwillt zu vollen Blüthenfrangen Der blumenreichen Worte Dank. Sie fnirt, fie klingt mit Jebem an, Sie bankt errothenb Mann für Mann, Seit zwanzig Jahren bat fie taum Geträumt fo jugenblichen Traum. Umfdwirrt von Schmetterlingsgetofe. Go thront fie wie bie Berbftegrofe.

Inbessen schreitet ber Kaplan Mit langsam wilrd'gem Schritt nach Hause. Er tritt hinein in seine Mause, Da hört er — nein, es ist ein Wahn! Da sieht er — und sein Blick erstarrt, Hat benn ein Trugbild ihn genarrt? Roch einen Schritt — ift's wirklich Traum? Er schreitet an ben nächsten Baum, Die Brust durchzuckt ihm mächt'ger Groll, Er weiß nicht, was er benken soll; Denn, lauschenb heitrer Sangesweise, Sitt Ursula im Burschenkreise!

Da tritt aus der Gebüsche Thor Der Zionswächter schnell hervor, Ein Blick, ein einzig Wort genügt, Ursula sieht, und hört — und liegt Mit einem Wehschrei zum Erbarmen Den blonden Nachbarn in den Armen!

Wie mitten in die blüh'nden Rosen Des Mai's ein wild Gewittertosen, Bricht mit dämonischer Gewalt Des Kaplans drohende Gestalt Herein in's frohe Lustgelage. Frau Ursula entslieht dem Tage, Und flürzt mit Thränen und Gewimmer Fort in ihr einsam dunkles Zimmer. Dahin ist dieser schöne Traum! Die Lustigen, sie stehn verlegen, Man stutzt, man wagt zu reden kaum, Bis endlich für des Mahles Segen Dem sinstern Wirth sie freundlich danken. Wie gerne möcht' er wilthen, zanken! Doch fie, fie briiden ihm bie Sanbe, Ob er sich sinster weg auch wenbe, Und ziehn mit Ranzel und mit Stab Die Straße wieberum hinab. Doch kaum hinaus zu Thir und Thore, Tont helles Lachen schon im Chore.

Das war's, was ber Botanicus Bon unfern Luft'gen jungft gebort. Das bie Erinn'rung, bie ben Muß Des Grolls bem Freund beraufbeichwort. Go bricht er benn in jene Rlage Bom Kall ber Jugenb wieber aus, Und von bem Jammer unfrer Tage. So icheltenb ichreiten fie nach Saus. -Der Lange schweigt und pfliict im Wandern Gin buftig grunes Rrautlein ab: Asperula odorata, ricitio, Solch Eremplar war langft mir wichtig! Den gangen Bufch brauf pfliidt er ab. Und legt's bebächtig zu bem Anbern, Was er gesammelt icon in Kille In feiner Rapfel gruner Sille. - Doch halt, war bas ein Reffelftich? Sind's Milden? Das ist wunderlich. Run wieber flicht's! Db ein Infett Sich mir im Aermel wo verftectt?

Ich finde nichts, was ficht mich an? Ob ich mich nicht besinnen kann, Daß ich ein gift'ges Kraut gebrochen? — Er grübelt, stets auf's Neu gestochen. Sehr wunderbar! Er kann's nicht finden, Er kann das Räthsel nicht ergründen.

So laßt es benn noch kurze Weile Ein Rathfel bleiben ihm und euch. Dag bas Gebeimniß fich gertheile, Kilbr' ich euch weiter fort sogleich. — So fcreitet er an feinem Stab Nachsinnend in bas Thal binab Mit feinem gurnenben Benoffen. Rach Rübesbeim, von Duft umfloffen. Dort wollt' er bießmal übernachten Bei feinem Gaftfreund, bem Raplan. Und in ber Frühe fich mitfachten Ru neuer Reife fchiden an. Inbeft bie Beiben weiter ichreiten. Und fernber noch im Wieberhall Ertont ber Jugend Lieberschaft. Will ich in jenes Thals Gebreiten Ru einem anbern Ort euch leiten.

3.

## Die Botschaft.

Do leis geschwungen grün bie Hügel Sid mölben bin jum Rheinesspiegel, Da ftebt ein Rlofter, alt, gerfallen, Berftudt bie fpiten Bfeilerballen. Des Krenggange Zierrath, fteingeschnitt, In taufend Trümmern liegt gerftreut, Der Thurm, geborften und zerfchlitt, Sein graues Saupt ben Winten beut. Doch üppig fproffent wiegen Ranten Und jung Gefträuch fich um bie fcblanten Bereinsamt grauen Fenfterbogen, Und Bogel tommen bergeflogen, Und bau'n ihr neues Saus im alten, Und durfen frob und frei bier ichalten. Und alte Buchenwipfel laufchen Dem mobibefannten Stromesraufden. Das ift am Ufer eine Bracht Bon Bluthen in gruner Schattennacht!

Des Karrenfrantes grüne Kächer Berbreiten folant fich rings umber. Und um ber Lilie goldnen Becher Bezüdte Schwerter ftebn jur Bebr. Es rantt bie Winde fich empor. Bergifmeinnicht lauscht fanft bervor: Es blübt bas Gras, es blübn bie Moofe. Und buftend schwimmt bie Bafferrofe. - Und zwei Gestalten, wingig flein, Die finden's bier gar fcbon und fein, Spazieren burch bie grüne Racht, Bon taufend Zweigen überbacht. Dienstmannen eines Kürften finb's. Waldmeister beifit ber eble Bring. Der tam von fern mit reichem Troffe. Bier im Gemäuer hielt er Raft, Entschirret find bie Falterroffe Und weiben im luft'gen Sonnenglaft. - Bo bleibt ber Pring? er gogert lange, Bebt an ber Rangler Gunbermann: Die Sonne fintt, fast wird mir bange, Und balbe kommt bie Nacht beran! - Bachholber brauf, ber Saushofmeifter, Die Blume aller iconen Beifter: Wenn ibn nur nicht ein Abenteuer Mit garten Banben bat umftrict. Denn glaubt, bier ift es nicht gebeuer! Gar mancher Bfeil warb icon gegiict

Nach meinem Berzen, tild'icher Beise, Und wären wir nicht auf ber Reise -

Wie! unterbricht ihn Gundermann, Ein Abenteu'r? Was ficht euch an? Ein Abenteu'r! Der Prinz — Ihr wißt, Daß er auf seiner Brautsahrt ist!

Bachholber brauf, ber Haushofmeister, Die Blume aller schönen Geister, Mit Lächeln wendet nur den Kopf Und benkt: Pedantisch alter Tropf! —

Doch tiefer steigt von ihrem Thron
Des milden Tages Strahlenseuchte,
Die Blätter harren dikrstend schon,
Daß sie der Abendthan beseuchte.
Und wie der Dämmrung Blumendolde
Schlasdringend, riesig sich verzweigt,
Bird's droben Licht, sein Antlitz neigt
Der Abendstern in sanstem Golde.
Doch höher auch die Sorge steigt;
Beh uns! wo bleibt der Prinz, der Holde?
Doch horch, es rauscht! Nichts — Alles schweigt
Es war des Windes leises Weben.
Des Nebels weiße Schleier heben
Sich aus der Flut, es steigt in Gluthen
Des Mondes Ball — 's ist höchste Zeit!

So, mit beängstigtem Bermuthen, Bestehn die Zwei des Wartens Leid.

Da gudt mit Augen, l'ug lebendig, Ein Sidechsfräulein burch das Gras: Ihr eblen Herrn, euch tümmert was, Ich sah euch zu, und gerne sänd' ich Den Grund von eurer bangen Klage. Aus Neugier thu' ich nicht die Frage, Ieboch — vielleicht die Sorgen wend' ich, Die Muhme sagt, ich sei verständig.

Bachholber bort's, fein Rummer fcwinbet, Er ift ein Freund ber Beiblichkeit. Ein artig Wort er immer finbet. Der Schönen funbet er fein Leib: Mein bolbes Rinb, wir find von ferne Betommen ber jum iconen Rhein! Denn unfer Bring, ben Stern ber Sterne Die iconfte Murftin will er frein. Bu Rübesbeim, bu tennft ben Ort. Ift feiner Brautfahrt fel'ger Bort. Dort berrichet Konig Keuerwein. Sein Königreich ber gange Abein. Sein Rinb, Bringeffin Rebenblitthe, Will unferm Bringen er vermählen. Der trägt fie beilig im Gemütbe. Und fie, fie tonnte ibn nur mablen.

Da hieß Waldmeister nah dem Ziele Uns rasten in der Schatten Klible, Ging mit Brennnessel, seinem Narren, Derweil die Gegend zu durchstreisen — Und dunkel wird's, wir Aermsten harren, Ach, wenn ihn Unheil thät ergreisen! Die Stunden sliehn, es harrt schon heute Geschmildt die lieblichste der Bräute; Borabend ist's zum Hochzeitseste, Und schon versammeln sich die Gäste — Seht, seht, es geht die Sonne nieder, Und unser Brinz kehrt noch nicht wieder!

Spricht Eibechsfräulein, hold von Mienen: Ihr Herrn, vielleicht kann ich euch bienen. Ich kam von einem Freunbschaftschmause, Mit meinen Schwestern just nach Hause, Da hörten wir's im Schilse rusen.
Ein Ilngling war es von den Euren, Berirrt in binsigen Users Stusen.
Er rief: Zeigt mir den Weg, ihr Theuren!
— Wir fürchteten geheime Tücken, Erröthend wandten wir den Rücken.
Doch jetzt, ihr Herrn, bin ich bereit, Ich hos? ihn euch, er ist nicht weit.

Ich lohn' es bir! ruft hoch erfreut Bachholber aus, ber Haushofmeister,

Die Blume aller schönen Geister: D Ebelste beines Geschlechts, es beut Mein bankbar Herz sich ganz bir bar, Nur mache bein Versprechen wahr!

Drauf neigt fich links und neigt fich rechts Die flinte Cbelfte ibres Beichlechts. Und schlüpft geschmeidig in ein Loch. Die beiben ftebn und feufgen noch, Und graunerfillte Schredensbilber Der Ahnung fleigen wild und wilber Bor ihrer bangen Seele auf. Da rafchelt's, und in fonellem Lauf Rommt Gibechsfräulein bergerannt, Des Bringen Sofnarr'n an ber Sanb. - Brennneffel! wo haft bu ben Berrn? Ruft ihm bas Baar icon zu von fern. Bort, bort mich! ruft ber bange Rarr -Die Beiben borden ichredenftarr -Trila' ich nicht schon die Narrenkappe. Und all' bes Narrenstands Beschwerben. Daß ich bei all' bem Wust ber Erben Schon faft jur Beisheit überschnappe. So milft' ich jest jum Rarren werben! D bentet - narrisch ift es nicht, Bort, wie mein Berg mit Krachen bricht. O boret - boch ibr bort ja nicht!

Doch fie, sie brücken ihm bie Hanbe, Ob er sich sinster weg auch wende, Und ziehn mit Ränzel und mit Stab Die Straße wiederum hinab. Doch kaum hinaus zu Thür und Thore, Tönt helles Lachen schon im Chore.

Das war's, was ber Botanicus Bon unfern Luft'gen jüngst gebort, Das bie Erinn'rung, bie ben Muß Des Grolls bem Freund heraufbeschwört. So bricht er benn in jene Mage Bom Kall ber Jugend wieber aus, Und von bem Jammer unfrer Tage. So ideltent idreiten fie nach Saus. -Der Lange schweigt und pflickt im Wandern Gin buftig grünes Kräutlein ab: Asperula odorata, richtig, Sold Eremplar war längst mir wichtig! Den gangen Buich brauf pflückt er ab. Und legt's bebächtig zu bem Anbern, Was er gesammelt schon in Klille In feiner Rapfel griner Sille. - Doch halt, war bas ein Reffelftich? Sind's Milden? Das ift wunberlich. Run wieber fticht's! Db ein Infett Sich mir im Aermel wo verftedt?

Ich finde nichts, was ficht mich an? Ob ich mich nicht befinnen kann, Daß ich ein gift'ges Kraut gebrochen? — Er grübelt, stets auf's Neu gestochen. Sehr wunderbar! Er kann's nicht finden, Er kann das Räthsel nicht ergründen.

So lafit es benn noch turze Weile Ein Rathfel bleiben ibm und euch. Daß bas Bebeimniß fich zertheile, Kilbr' ich euch weiter fort sogleich. — So fcbreitet er an feinem Stab Nachsinnend in bas Thal binab Mit feinem gurnenben Benoffen, Rach Rübesbeim, von Duft umfloffen. Dort wollt' er biefimal übernachten Bei feinem Gaftfreund, bem Raplan. Und in ber Frühe fich mitfachten Bu neuer Reife ichiden an. Inbef bie Beiben weiter fcbreiten. Und fernber noch im Wieberhall Ertont ber Jugend Lieberschall, Will ich in jenes Thals Gebreiten Bu einem anbern Ort euch leiten.

3.

## Die Botschaft.

Do leis geschwungen grun bie Hügel Sid wölben bin jum Rheinesfpiegel, Da ftebt ein Rlofter, alt, zerfallen, Berftildt bie fpigen Pfeilerhallen. Des Krenggange Zierrath, fteingeschnitt, In taufend Trummern liegt gerftreut, Der Thurm, geborften und zerschlitt, Sein granes Saupt ben Winben beut. Doch üppig fproffend wiegen Ranten Und jung Gesträuch sich um die schlanten Bereinfamt grauen Fenfterbogen, Und Bogel tommen bergeflogen, Und bau'n ihr neues Saus im alten, Und bürfen frob und frei bier ichalten, Und alte Buchenwipfel laufchen Dem wohlbefannten Stromeeraufden. Das ift am Ufer eine Bracht Bon Blüthen in grüner Schattennacht!

Des Farrenfrantes grüne Fächer Berbreiten fcblant fich rings umber. Und um ber Lilie golbnen Becher Gezückte Schwerter ftehn gur Bebr. Es rankt bie Winbe fich empor. Bergismeinnicht lauscht fanft bervor: Es bliibt bas Gras, es bliibn bie Moofe, Und buftend schwimmt bie Bafferrofe. - Und zwei Geftalten, wingig flein, Die finben's bier gar ichon und fein, Sbazieren burch bie grüne Nacht. Bon taufend Zweigen überbacht. Dienstmannen eines Fürften finb's, Baldmeifter beißt ber eble Bring. Der tam von fern mit reichem Troffe, Bier im Gemäuer bielt er Raft. Entschirret find die Falterroffe Und weiben im luft'gen Sonnenglaft. - Bo bleibt ber Bring? er gogert lange, Bebt an ber Rangler Gunbermann: Die Sonne fintt, fast wird mir bange, Und balbe tommt bie Nacht beran! - Wachholber brauf, ber Saushofmeifter, Die Blume aller iconen Geifter: Wenn ihn nur nicht ein Abenteuer Mit garten Banben bat umftridt, Denn glaubt, bier ift es nicht gebeuer! Gar mancher Pfeil ward icon geglicht

Nach meinem Herzen, tild'icher Beise, Und wären wir nicht auf ber Reise —

Wie! unterbricht ihn Gunbermann, Ein Abenteu'r? Was ficht euch an? Ein Abenteu'r! Der Prinz — Ihr wißt, Daß er auf seiner Brautfahrt ist!

Bachholber drauf, der Haushofmeister, Die Blume aller schönen Geister, Mit Lächeln wendet nur den Kopf Und benkt: Pedantisch alter Tropf!

Doch tiefer steigt von ihrem Thron
Des milden Tages Strahsenleuchte,
Die Blätter harren dürstend schon,
Daß sie der Abendthau beseuchte.
Und wie der Dämmrung Blumendolbe
Schlasbringend, riesig sich verzweigt,
Bird's droben Licht, sein Antlig neigt
Der Abendstern in sanstem Golde.
Doch höher auch die Sorge steigt;
Beh uns! wo bleibt der Prinz, der Holde?
Doch horch, es rauscht! Nichts — Alles schweigt
Es war des Windes leises Weben.
Des Nebels weiße Schleier heben
Sich aus der Flut, es steigt in Gluthen
Des Mondes Ball — 's ist höchste Zeit!

So, mit beangfligtem Bermuthen, Beftehn bie 3mei bes Wartens Leib.

Da gudt mit Angen, kug lebenbig, Ein Sidechsfräulein durch das Gras: Ihr eblen Herrn, euch klimmert was, Ich euch zu, und gerne fänd' ich Den Grund von eurer bangen Klage. Aus Neugier thu' ich nicht die Frage, Iedoch — vielleicht die Sorgen wend' ich, Die Muhme sagt, ich sei verständig.

Bachbolber bort's, fein Rummer fdwinbet. Er ift ein Freund ber Beiblichfeit, Ein artig Wort er immer finbet, Der Schönen funbet er fein Leib: Mein bolbes Rind, wir find von ferne Befommen ber jum iconen Rhein! Denn unfer Bring, ben Stern ber Sterne Die iconfte Mirftin will er frein. Ru Milbesbeim, bu tennft ben Ort. Ift feiner Brautfahrt fel'ger Bort. Dort berrichet Konig Keuerwein. Sein Ronigreich ber gange Rhein. Sein Rinb, Bringeffin Rebenblittbe. Will unferm Bringen er vermäblen. Der tragt fie beilig im Gemiltbe. Und fie, fie founte ibn nur mablen.

Da hieß Waldmeister nah dem Ziele Uns raften in der Schatten Klible, Ging mit Brennnessel, seinem Narren, Derweil die Gegend zu durchstreisen — Und dunkel wird's, wir Aermsten harren, Ach, wenn ihn Unbeil thät ergreisen! Die Stunden sliehn, es harrt schon heute Geschmildt die lieblichste der Bräute; Borabend ist's zum Hochzeitseste, Und schon versammeln sich die Gäste — Seht, seht, es geht die Sonne nieder, Und unser Prinz kehrt noch nicht wieder!

Spricht Eibechsfräulein, hold von Mienen: Ihr Herrn, vielleicht kann ich euch bienen. Ich kam von einem Freundschaftschmause, Mit meinen Schwestern just nach Hause, Da hörten wir's im Schilse rusen. Ein Ilngling war es von den Euren, Berirrt in binsigen Ufers Stufen. Er rief: Zeigt mir den Weg, ihr Theuren!

— Wir flichteten geheime Tlicken, Erröthend wandten wir den Rlicken.
Doch jetzt, ihr Herrn, bin ich bereit, Ich hol' ihn euch, er ist nicht weit.

Ich lobn' es bir! ruft hoch erfreut Bachholber aus, ber Haushofmeister,

Die Blume aller schönen Geister: O Ebelste beines Geschlechts, es beut Mein bankbar herz sich ganz bir bar, Kur mache bein Bersprechen wahr!

Drauf neigt sich links und neigt sich rechts Die flinke Cbelfte ihres Beichlechts, Und schlüpft geschmeibig in ein Loch. Die beiben ftehn und feufgen noch. Und grannerfillte Schredensbilber Der Ahnung steigen wild und wilber Bor ibrer bangen Seele auf. Da raidelt's, und in ichnellem Lauf Rommt Gibechsfräulein bergerannt. Des Bringen Sofnarr'n an ber Sanb. - Brennneffel! wo baft bu ben Berrn? Ruft ibm bas Baar icon zu von fern. Bort, bort mich! ruft ber bange Marr -Die Beiben borden ichreckenftarr -Erlia' ich nicht schon die Narrenkappe. Und all' bes Narrenftands Befchwerben. Dag ich bei all' bem Buft ber Erben Schon faft gur Beisheit überfcnabpe. So milft' ich jetzt jum Narren werben! O bentet - narrisch ift es nicht. Bort, wie mein Berg mit Rrachen bricht. O böret — boch ihr hört ja nicht!

Wir hören ja, verdammter Wicht! Bo ist ber Prinz?

— So hört denn zu: Wir wandeln beid' in guter Ruh
Die Wiese hin, da kommt ein Paar
Des Menschenvolks einhergegangen,
Sie sahn absondersich und rar.
Der Eine, wohlgenährt von Wangen
Und turz; der Andre lang und bünn,
Der stapelte mit schrecklich langen
Beinstelzen so die Pfade hin.
Und sieh, da greist er slugs zur Erde,
Und reist mit freudiger Geberde —
Doch hört ihr auch?

— Beim Stern ber Frühe! Ruft Gunbermann, sprich, Bube, sprich! O welche Noth und welche Mühe! Dir broht mein Zorn, drum eile bich!

— Ja, sprich boch, sprich! Jett hat es Zeit, Doch ich ertrug bas herbe Leib, Ich hab' geschafft, ihr habt geseiert, Ich hab' gekämpft, ihr habt geseiert, Wer schilt mich, wenn ich nun zum Spaße Euch auch ein Weilchen zappeln lasse? Ra, ringt bie Banbe, ftebt und jaget, Was ich ertrug, nun anch ertraget! Doch - wie gesagt, ber Lange budt Sich nieber, und ift balb verzückt, Und reift vom Boben ein Geftäube, Darinnen Durchlaucht eben rubt. Und ftedt es in fatan'icher Freube Sammt unferm Berrn - trot meiner Buth, Und ftedt es in ein grün Gebäube, Das ibm um feine Schulter bing, 3ch fab noch nie ein foldbes Ding: Asperula odorata! fpricht Er mit bochft wichtigem Beficht, Und schreitet fort mit kaltem Blut. 3d flieg' ibm nach mit Brennen, Stechen, 36 will ben Berrn befreien, rachen, Doch achtet's nicht bas Ungebeuer, Daft feine Sanb icon brennt wie Rener. Dak feine Saut icon boller Blafen. Nichts achtet er, nichts bilft mein Rasen! 3d rif an meines herrn Gefängniß, Doch er ftedt ichredlich in Bebrangnif! Da bilft tein Rütteln und tein Stoken. Rein Kluchen, Schelten und Erbogen. 36 flog in's Saus mit Angft und Grimme. Da bor' ich meines Bringen Stimme: MIl' mein Gefolge biete auf, Beidwind, und flügle beinen Lauf,

Ich biet' euch jeben Lohn ber Erben, Mein Kerter muß zertrümmert werben!

In Obnmacht fällt ber Saushofmeifter, Die Blume gartgewöhnter Beifter. Bum Aufbruch blast! ruft Gunbermann. Schnell bat ber Schreden fich verbreitet. Und taufend Fragen fturmen an. Redweben trifft's unvorbereitet. Doch neuer Schreck! ringsum im Schatten Sat bas Gefolge fich zerftreut, Bo auf ben moosgeschwellten Matten Manch luftig Abenteu'r fich beut. Wo steden benn bie Bagen alle? Be. Thomian, Engian, Balbrian! Man ruft, man feufat. Bon Angft und Galle Will überfließen Gunbermann. In Gile Kadeln ausgesenbet! Blast noch einmal! Eb fich gewenbet Minutenspanne, gieb' ich bin, Nur Gile schafft uns noch Gewinn! -Nun fliegen taufend belle Kunten, Leuchtfäferden, mit ichnellem Suich, Nachtschmetterlinge, schlummertrunken Durchtaumeln fummend Laub und Buid. Doch ach! bas mar ju großem Leibe, Ein Behruf ichallet burch bie Beibe. Mand Ganfeblumden ringt bie Sanbe,

Fort muß ber kaum erwordne Freund; Manch zärtlich Blumenauge weint Der kurzen Freundschaft frühes Ende. Beisammen endlich ist die Schaar. Bon allen noch der letzte war Bachholder, unser Haushofmeister, Die Blume der verliebten Geister; Für's Eidechsfräulein, klug lebendig, Erglüht sein Busen schnell unbändig. Kun war der Schmerz der Trennung groß, Mit Milhe nur riß man ihn los. Aussichen! berrschet Gundermann. Lenchtäser tanzen slugs voran, Und rauschend schwirrt mit leichtem Flügel Waldmeisters Zug durch Thal und Hügel.

Doch um des Klosters graue Bogen Die Schatten kommen hergezogen, Um Thurm und Mauer hebt sich sacht Ein Nebelmeer mit irrem Scheine, Und schauernd sinkt es hin wie eine Still dunkse Träumerei der Nacht.

×

4.

## Das grüne Gefängniß.

Inbeffen barrt ber Bräutigam Balbmeifter angstvoll ber Befreiung. So nab nach langer Sebnsucht tam 3hm icon bes bochften Gluds Berleihung, Die bolbe Braut mit filfem Soffen Barrt längft icon feiner Gegenwart, Und nun, fo nah bem Biel, betroffen Bom Unfall ärgerlich und hart! Berbrieflich unerwünschte Lage! Bier eingepfercht und eingesperrt, Bon mancher zubringlichen Frage Gepeinigt und herumgezerrt! Denn mit ihm ftat in bem Gefängniß Gin Bflangenpobel jeber Sorte: Ramillen, ted und frech von Worte, In grobem Scherz mit zweien Bilgen, Recht niebrigen Schmaroberfilgen. In gelber Saube Butterblumen, Die wußten mit geläuf'gen Reblen

Bon ihren Bettern, ihren Muhmen Die schönsten Dinge zu erzählen. Und Knöterich und wilber Klimmel Betrugen gar sich wie die Limmel. O welch unsägliche Bedrängniß! Wie sehängniß. —

Bett ichreitet, nach genofinem Dable. Der Bflanzentund'ge auf fein Bimmer. Legt fich ju Bett, ber Rerze Schimmer Erlifcht, und läßt bem Monbesftrable 3m engen Raume freies Walten. Doch unsern Freund Botanicus Aliebt lange beut bes Schlafs Genuf. Berworrne balbe Traumgestalten Umgauteln ibn, es ift fo fcmil: Das Kenfter auf! ba ftromet Hibl Berein ber Nachtluft leichtes Kächeln. Doch noch nicht will bie Rub ibm lächeln. Er wirft fich bin, er wirft fich ber, Und ftete erneut fich bie Befcmer. Balb ift's, als priif' er eine Blüthe Benau mit feinem Brillenglafe -Fahrt auf, und flihlt - o em'ge Gitel Quer fitenb etwas auf ber Rafe. Unfinniger Traum! ruft er mit Groff. Und gibt fich eine anbre Lage. Doch icon auf's Reu beginnt bie Blage.

Setzt sticht's und beißt's — es macht ihn toll! Die Milden sind nicht zu ertragen!

Setzt fribbelt's, frabbelt's, wirrt und schwirrt's,

Setzt fnistert's, raschelt's, piept es, girrt's,

Setzt summt und brummt's wie Mott' und Unten

Setzt leuchtet's auf wie Feuersunken —

Entsetzlich graunerstüllte Stunden!

— Doch halt! Jetzt, jetzt hat er's gefunden:

Die Kräuter in der Kapsel grün

Betäubend gist'ge Diiste spriihn,

Das wird es sein. Hinaus zum Fenster,

3hr Störensriede, Dunstgespenster!

Doch kaum gehoben ist ber Riegel, Da schwirrt's heraus wie Spatzenstügel, Und rauscht und stattert ihm um's Haupt, Fast ist der Athem ihm geraudt. Ein blauer Dunst erfüllt das Zimmer, Dazwischen leuchtendes Gestimmer, Und nun durch's Fenster husch's im Ru. Das wirst der Zugwind klirrend zu, Reist auf die Thür, und strömt und weht Schnell durch des Zimmers fernste Eden, Und angedonnert sast vor Schrecken Der zitternde Professor steht. Setzt sast er sich, er sliegt hinaus, Doch sinster ist's im ganzen Haus. Er tappt umher in halbem Traume, Ergreift ein Schloß an jener Wand, Deffnet die Thür mit schneller Hand, Und steht auf's Reu in dunklem Raume.

- Wer ift ba? tonet ängstlich leife Und schlummertrunken eine Frage.
- Berzeiht, daß ich so nächt'ger Beise Den füßen Schlaf zu stören mage —

Und fieb. ba fällt ein Monbesichimmer Durch's Fenster, und bleibt auf ber langen Beftalt mit voller Rlarbeit bangen. Erleuchtenb Urfulas ftilles Zimmer. Und helles Licht läßt an ber Wand Gin freundlich Schäferbilden feben: Damon und Phollis Sand in Sand, Und rings bie Schäflein weiben geben. -Da idreit entfett Krau Urfula, Und einer Ohnmacht ift fie nab. Sie überfällt ein Schredensbann. Was bat fie nur? was ficht fie an? Und bie botanische Gestaltung Berliert bor Schreden auch bie Baltung. Berfintet, teiner Golbe machtig, In Schweigen bumpf und mitternächtig.

Inzwischen hat ben Schrei gehört Der hausberr. Gilig aufgeftört

Ergreift er mas jur Sand ihm tam. Doch fiebe ba, wie wundersam! Ein rofenfarbnes Meggewand Wirft er fich um mit flücht'ger Sanb. Und fturzt berbei mit Kerzenlicht. Schreck und Beforanif im Geficht. Run blidet fich in Dreivereinung Erstaunt bas würd'ge Rleeblatt an. Die turze rofige Erfcheinung, Der lange fommernacht'ge Mann, Und, ber gewünschten Ohnmacht nab. Im Bund bie britte. Urfula. Rein Wort noch bricht bas ftarre Schweigen -Doch fieb, ba tangt in buntem Reigen Durch's Kenfter eine Glübmurmichaar. Und immer mehr, Nachtfalter, Motten, Und Rafertroß und gange Rotten Bon nächtlich fputenbem Geflügel. Da find fie wieder! bie entfett Querft ben Langen aufgebett. Er bebt, es ftraubt fich ibm bas Saar. Er meinet mit gelöstem Klügel Das wilbe beer ju icauen gar!

Der Rosensarbne faßt sich schneul, Schlägt um sich, töbtet auf ber Stell' Die nächsten seiner winz'gen Feinbe, Der Andre thut es nach dem Freunde.

Und mutbia bringet ein und an Dit bem Bantoffel ber Rablan. Schon fpringen fie im Morbgerafe Umber. bie Banbe fast binan: Da, wie fle burch bie Lifte hauen, 3mei Rampfer, berrlich anzuschauen: Da, mitten in ber Schlacht Gewilbl. Kährt beiben pridelnb ein Gefühl Mit Stich und Kribbeln in bie Rase: Und plötlich bebt ein Riefen an, Dag fich bie Rrafte fast erschöpfen, Der lange und ber turze Mann Sie halten fest fich bei ben Röpfen. Und Urfula, fie flebt's mit an; Bor Schred und Angft will fie gerfliegen, Doch icon fallt auch auf fie ber Bann. Schon bort man fie auch beftig niefen. D himmel, himmel, welche Bein! Da ftebn fie nun im Monbenichein. Wie fle fich brebn, wie fle fich wenden. Das Schredeneniesen will nicht enben! -

Doch braußen in ber Monbeskiihle Belch ein Getilmmel und Gewiihle! Ein Racheruf, ein wildes Klagen, Manch kühner Streiter ift erschlagen, Gefallen mancher Fackelträger Und bes Gefolges beste Jäger, Rognette, Belbmeisters Brautsbert.

Und alles ruft und schwöret Rache Den Frevlern unter jenem Dache.

Bur Ruhe mahnet Gunbermann Mit gar erseichtert frohem Herzen, Er sieht entzückt ben Prinzen an, Dahin sind Angst und alle Schmerzen. Bachholber gar, der Haushofmeister, Die Blume anstandsfroher Geister, Rüft hold erfreut die Hand des Filrsten, Ruft nach Effenzen und nach Bürsten, Des Prinzen Gallasteid zu säubern Bon allem Anslug, Staub und Falten, Schwört ew'ge Rache jenen Räubern, Und seine Gluth will nie erkalten.

Waldmeister ruft: Genug bes Spiels, Bir milfen fort, es brängt die Zeit, Kommt, ihr vergesset eures Ziels, Und meine Braut vergest vor Leid. Doch schwer ist's, wo er schwillt am vollsten, Des Kampses Wogenbrang zu hemmen, Brennnessel kämpst am allertollsten; Da hilft kein Rusen, hilft kein Stemmen, Noch Drohn, mit Milhe nur und Noth Filgt man sich endlich dem Gebot, Doch Jeber schwört bei seinem Leben, Den Frevel niemals zu vergeben. Dann ordnet Alles sich im Fluge Zum buntgeschmildten Hochzeitszuge, Und dann, auf glatter luft'ger Diele Geht's fort zum heißersehnten Ziele.

5.

## Brinzessin Rebenblüthe.

Do fich ber Milbesbeimer Berg erbebt, Bergolbet von ber Morgenfonne Griffen, Dort ftebt ein Tempel. Balbesraufden webt Um feine Stirn, er ichauet weit binaus, Belaufchenb ftill bes Rheinstroms Wogenbraus, Der breit und berrlich firomt zu feinen Migen. Als Raifer Rarl vom Ingelheimer Schloffe Betrachtenb einft binausfah in bas Thal, Da icon ber Mary auf hellem Sonnenroffe Die Berge tlifte mit bes Fruhlings Strahl, Da fab er, wie vom Rilbesbeimer Berge Buerft ber Schnee in wilben Bachen fcmola. Und, mabrend ringe noch lag bes Wintere Scherge, Sein Saupt ber Gipfel bob befreit und ftolg. Da. meint' ber Raifer, ba im erften Glüben Der Frühlingssonne, wo fie fort und fort Sinuberftrömt, bis ju bes Berbfts Berfprüben, Dort mar' für Reben ein erwinichter Ort.

Da ließ er Reben pflanzen rings hinauf, Und als ber Herbst die goldne Ernte brachte — Ha, Raiser Karl, dir blübten Schätze auf, Die ich ben Neinsten beines Auhms nicht achte!

Nun auf ber Boh' thront König Keuerwein Mit Rebenbluthe, feinem Tochterlein. Schon martet febulich bie geschmüdte Braut, Der Bogrung gurnent, unter Duftgewinden, Es ftromt aus Rofen, Geisblatt, blib'nben Linben . Ein Meer von Woblgeriichen burch bie Nacht. Denn noch schwebt nächt'ges Dunkel auf ben Bohn, Des Monblichts Woge fpielt in Gilberwipfeln, Und lichte Wolfen burch ben Aether webn. Doch wenn ber erfte Morgenstrahl erwacht, Und Morgenluft frifc athmet auf ben Gipfeln, Wenn in ben Liften Lerchenton wird laut, Dann wirb bas ichone Elfenpaar getraut. -Berfammelt längst ichon find bes Reichs Minister, Des Reiches Groff' und Burbentrager all. Da ftebet Riesling, als bes Reichs Maricall. Da steben sie, gebietrisch nicht, noch blifter, In beitrer Rlarbeit um ben Thron vereint: Sier lebt nicht Gifersucht, bier lebt fein Feinb. Wie wenig will beut Mustateller rubn. Wie viel hat herr Traminer beut zu thun! Wie rliftig ift Gutebel! Er empfängt Debutationen, eh' fie vorgelaffen:

Er orbnet, baf bie Menge nirgenbs brangt, Denn ringsum ftrömt es zu in bunten Maffen. Und um den Thron wie wirrt es burcheinander Bon Rebenflirften, Bringen von Geblüt! Bon Rilbesbeim, von Geifenbeim felbanber Die Zwillingebrilder, herrlich goldburchglilbt, Sie tamen ber aus ihrem grunen Thal; Und Ahmannshäuser, roth wie Morgenstrahl, Und Ingelbeimer, beft Rubinengluth Enttäuschenb holb in weicher Strömung ruht, Und bunbert Andre aus bem macht'gen Staat. Selbst Rectarmein, bes Königs luft'ger Rath. Bor Allen aber nahe stand am Thron, Der Ronig liebte ibn wie einen Gobn. Johannisberger, aller Bringen Blitthe, Bei! wie er berrlich Beift und Leben fprlibte! Un feiner Sand bie iconfte Blum' im Rrang, Bon Worms bie Herrin voller Duft und Glang: - Wen bebt's nicht bober bei bem bolben Ramen? Flirstin Liebfrauenmild mit ihren Damen. Und fo nach Würdigkeit, nicht nach ber Abnen Gereibter Kolge, mar ber Rang vertbeilt. Der Größt' und Rleinfte auch, in gleichen Bahnen, In gleicher Luft fich ju begrüßen eilt.

Doch auch im Innern tief, in Felsenspalten, In Bergesgrotten, welch' ein reges Walten! Die Sillsenelschen thaten Kliferbienfte, Die Rankenelfchen waren so beschäftigt! Die Burgelelfden, tief im Berg gefräftigt, Erwarben beut fich berrliche Berbienfte, Die mußten frischen Saft und Waffer tragen, Und Maienthau zu all ben Luftgelagen. Und all die Quellengeiftlein aus bem Thal, Die tamen beut berbei in reicher Babl Aus ihren frifden Kels- und Brunnenflaufen. Beidaftig bei bem Dienertrof au baufen. Aus Sonnenftäubchen trug man auf Confett, An goldnen Friichten und an Burpurtrauben. An fligen Ruffen gab es ba zu Kauben! In Lilientelchen warb gebraut ber Gett. Die Glodenblumen forgten für bie Beder. Und lebhaft maren all bes Balbe Gemächer, Berbienfte, taufenbfach, ftehn noch im Schatten. Die Antheil an bes Reftes Glange batten.

. Doch horch! Fanfarenklang! breimal ertönet Der Auf bes schönen Herold Shrenpreis: Es naht bes Prinzen Zug! Anmuthverschönet Auft Rebenblith' ben theuren Namen leis. Und rauschend Antwort giebt ein voller Chor Bon Nachtigallen, jauchzend hoch empor, Und selig sliegt, begrüßt vom ganzen Schwarme, Prinz Waldmeister in der Prinzessin Arme. Und Alles wirrt und schwirrt mit tausend Fragen, Und läßt von jenem Abenteu'r sich sagen, Und Jeber staunt und zürnet bem Erfrechen, Und will an jenem Frederpaar sich rächen.

Doch wie, Geliebte, spricht ber Bräutigam, Liegt nicht in beinem Blick ein stiller Gram? Was will fich zwischen unser Glück noch brangen? - Spricht Rebenblüthe: baf wir gliidlich finb, Trot allem Gliick will es mich boch beengen. Denn, theurer Freund, ich weiß ein ftilles Rind, Ein fterblich Mabchen ift's, es muß entbehren Des Glüdes Becher, ben wir freudig leeren. Sie liebt, boch ungeliebt und meine Dacht Läft walten mich wohl über Mabchenbergen. Doch über einen Jäger nicht, ber rauh Durchichweift bas Waldgebirg bei Nacht und Thau, Der wild bem Wilbe folgt, und talt verlacht Mein bolbes Wingerfind mit seinen Schmerzen; Sie pflegt und begt fo freundlich meine Reben. D fonnt' ich jeben Lobn ber Lieben geben! - Du follft es, Theure! fpricht Waldmeifter fonell. Eb' eine Stunbe noch ber Nacht geenbet. Sab' ich bes rauben Jägers Berg gewenbet. 3d eile, baf bein Blid mir ftrable bell!

Genug, so mahnet König Feuerwein, Nicht jetzt, auf morgen spart's! Benutzet fein Die kurze schöne Nacht. Der frühfte Morgen Kügt in einanber meiner Kinber banbe, Dann rufen mich auf's Neu bes Reiches Sorgen. Drum zürnet nicht, wenn ich mich von euch wende. Ihr mögt mit Lieb und Glück bann gütig walten, Doch heute laßt mich über euch noch schalten!

Drauf nimmt Gutebel vor dem Thron das Wort: Es harrt, mein Fürst, aus mancher werthen Landschaft, Das hohe Paar zu grüßen, die Gesandtschaft, Darf nun ihr Gruß ertönen hier am Ort? Der König winkt, Gutebel führet dar Der Moselweine blonde Ilnglingsschaar. Belch hold Geschlecht, welch blüh'nder Jugendglanz, Geschaffen wie zur Liebe, wie zum Tanz! So mild und schön, so frisch, so hell und klar, So bringen sie der Braut die Huldigung dar.

Drauf wird auf's Neu Gutebels Stimme laut, Und rufend führet er die Traubenföhne Des Ahrthals her in ihrer dunkeln Schöne. In tiefem Purpur, fast violendunkel Tritt her die Schaar, durchströmt von Gluth und Fener Aus ihrem Auge blitzt Aubingefunkel, Und stolz sind sie zu schaun, die um's Gemäuer Der Wolkenhöh' von Altenahr sich schlingen, Und rankend zu des Ablers Horste bringen, Und die dort von Wallporzheims Felsenstusen In ew'ger Fülle zum Genusse rusen.

Bon schwarzem Schiefersels herabgestiegen, Gewöhnt an ewig glüh'nden Sonnenbrand, Gewöhnt an harter Felsenbrust zu liegen, Ziehn heut sie her in's gartengleiche Land Mit frohem Gruß für Bräutigam und Braut.

Und wieder tönt Gutedels Stimme laut: Die Abgeordneten des Pfälger Landes! Sie waren meistens bürgerlichen Standes. Es waren joviale runde Herrn Mit freundlichen, vergnilgtesten Gesichtern, Sie lebten von der Welt ein wenig fern, Und mancher drildte sich ein wenig schlichtern. Doch waren alle da: der Deibesheimer, Der Rupertsberger und der Wachenheimer, Wer nennt sie all, die guten Freudenbringer!

Und weiter, wo durch heffen strömt der Rhein, Bom Scharlachberg und bort vom Nierenstein Erschienen sie, die wackern Traubensöhne.
Und die die Nahe lieblich auferzog, Die Laubenheimer Tochter, freudig flog Jum hochzeitstanz, daß sie das Fest verschöne.
Und gar vom Rheingau, kaum sind sie zu zählen Die goldnen Jünglinge, beherzt und stark, Steinberger ist ihr Flihrer, gerne wählen Sein Banner sie, es klindet Helbenmark.

Und so erschien aus allen Rebengauen Bon allen Bergen und von allen Auen Begrüßend eine Schaar zum Freubenfeste, Und alle waren froh willsommne Gäste.
Das war ein Wirren und ein Zauberdust, Erathmend bebt und Kingt die warme Lust Bom Sprühn und Glüben all der goldnen Weine, Die sich begrüßen hier am schönen Rheine!

Doch seht, was ist dort plöhlich für Gedränge? Es drücken sich aus bunter Bollesmenge Drei Weingestalten handwerksburschenmäßig, Mit Ellenbogen machen sie sich Platz, "Sie schimpfen, stoßen, drängen unablässig, Und endlich springen sie mit wildem Satz Jum Thron. Die sehr verdächtigen Gestalten Sucht drauf Gutebel streng entsernt zu halten; Schon aber steht das Kleeblatt vor den Stusen, Und ührer Einer spricht mit lautem Rusen:

Dieweil allhier man Hochzeit hält, Hocheble Majestäten, Und Sie sich sestlich heut gesellt Mit allen Herrn und Räthen, So hielten wir's baheim nicht aus Und thäten auf uns machen, Zu wünschen Ihrem eblen Haus Die allerschönsten Sachen. Aus Chüringen ber Eine kommt, Der Andre kommt aus Sachsen, Und meint Ihr, daß es uns nicht frommt? O bort auch Reben wachsen! Der Dritte, ich, aus Schläsigen, Bom Grüneberger Steine, Zum Trotz all' der hochnäsigen Hocheblen herrn vom Rheine.

Wir wissen's wohl, man spricht uns Hohn, Und schilt uns eitel Essig, Das ist, Herr König auf bem Thron, Recht neibisch und gehässig! Bom Handwerk sind wir boch so gut Als wie die andern Meister, Wir sind erfüllt von Willensmuth, Wenn gleich nicht große Geister.

Man treib' mit uns, sagt man uns nach, Die Kinder in die Schule; Bir zögen ein Loch im Strumpfe jach Zusammen ohne Spule; Drei Männer hielten Einen kaum, Der uns im Leibe spüret — Wir setzen solchem Lug und Schaum Entgegen was gebühret.

herr König, bas bebingen wir Uns aus, man foll uns achten,

Und unsern Glückwunsch bringen wir Aus tiefften Herzensschachten: Bon Naumburg ber, von Grünberg ich, Der Meisner nicht vergessen, Und unser Fraun empfehlen sich Der gnäbigsten Prinzessen.

Der König lächelt, Ales blickt mit Lachen, Wie brauf die Drei den schönsten Kratzsuß machen, Doch Neckarwein, der lust'ge Rath, springt zu, Die Narrenkappe in drei Stilcke reißt er, Dn, ebles Kleeblatt, spricht er, wirst mein Meister, Die Narrenkappe theile würdig du! Und wie noch Alle brüber sich ergötzen, Steckt er als Orden ihnen an die Fetzen.

Buletzt noch naht bescheiben eine Schaar, Sie scheinet unbekannt am reichen Ort, Man fragt umber: Wer sinb bie Kinder bort? Sie stellen hold und anmuthsvoll sich dar. Sie treten näher — doch mit zorn'gem Blick Gutebel weist die schilchternen zurlick. Doch schon hat die Prinzessin sie erschaut, Und steigt vom Throne und begrüßt sie kaut. Und sieh, es ziehn in lieblich bunter Reih Die Felds und Wiesenblumen all herbei, Korndium' und Maienglödchen im Berein, Bom Aehrenseld, vom kliblen Uferrain;

Und bie erblühn bem schattig bunkeln Balbe, Und bie gebar bie fonnenreiche Balbe, Bom Berlenglang bes Thaus umfpielet lofe. Geführt von Saibenell' und Balbesrofe. - Euch, meine Schwestern, follt' ich nicht empfangen? Ruft gutig aus bie gluderfullte Braut, Ach, an ber Erbe Mutterbriffen bangen Wir Alle gleich, und seine Quellen thaut Der väterliche himmel uns berab, Und beut une feinen Strahl, bem wir erglichen! Une beut bie Erbe ein gemeinsam Grab, Und neuen Frühling flets, neu zu erbliben. 3a, lagt uns Schwestern bleiben immerbar! Und freudig klift bie Fürstin aus ber Schaar Jedwebe Blum' und spricht: Und wer von allen Den Bringen. Rittern, mir will woblgefallen. Der achte biefe Karben gleich ben meinen, Und Tanz und Spiel will uns beut gleich vereinen - Willommen ift bie Schaar. Bum Tange ftellt Sich Baar um Baar, in beitrem Wort gefeut. Doch Einen noch betrachten wir vor Allen, Dem gar ju gut ber Fürstin Wort gefallen. Errathet ihr ihn? Herr Wachbolber beifit er. Die Blume ber verliebten iconen Geifter. Er flieget boch erfreut vor Mer Bliden Alugs auf ein bergig blau Bergifmeinnicht, Und fäufelt überftromenb von Entzücken, Und Liebe fdwört er ibm beim Sonnenlicht!

Berblithet balb ist unter Spiel und Tanz Der blauen Sommernacht Biolenkranz. Der Nachtigallen laute Jubeltöne Sie schwellen noch einmal in Zauberschöne, Durch Busch und Strauch und Berg und blüh'ndes Thal Geht Lust und Jubelklang im Mondesstrahl. Die Stunden schwinden, matter ziehn die Sterne, Ein Tagesstreisen färbt die blasse Herne. Gewalt'ger kommen schon die Windeswogen Durch's Weer der Lust von Osien hergestogen, Der Mond schickt seine Sterne all zur Ruh, Und schließt ermattet drauf die Augen zu.

Die Sonne kommt! so rust ber König aus. Schnell süllet sich bes Tempels Säulenhaus, Der König steht mit aufgehobnen Hänben, Und auf den Stusen kniet das schöne Paar, Empfängt des Königs heil'ge Segensspenden, Und Sonnengold umleuchtet den Altar. Die Sonne kommt! Ein Rosenmeer umgießet Holbselig ihre leuchtende Gestalt, Und Purpurgluth um Wolkenbilder slieget, Sie steigt empor mit Zauberallgewalt. Ein Riesentempel ist der mächt'ge Himmel Auf lichten Pseilern über's Land gebaut, Bon Wolkenspiel und farbigem Gewimmel Als Ruppel hoch unendlich überschaut.

Stumm sind die Nachtigall'n, doch aus der Frische Bethauter Thäler wirbelt Lexchenchor, Und Morgendamps, umwogend Wald und Büsche, Aus dust'gen Wiesengründen steigt empor. Und horch! tief aus des Niederwaldes Schatten Biessimmig tönt ein voller Liederstrom, In Lebenstraft will er sich freudig gatten All dem lebend'gen Klang im Himmelsdom. Wer sind die Sänger von so vollem Ton? Wer ist die junge Schaar? Ihr kennt sie schon, Sterbliche Jüngsinge sind's, die den Morgen Begrüßend, singsinge auf der Wanderschaft. Hell tönt der Chor, die lust'gen Geister horchen, Wie es so herrlich rauscht in Jugendbraft:

Die Sonn' hat mich gewecket Mit ihrem ersten Strahl, Bom Nebel überbecket Liegt noch das weite Thal. Wachet auf, wachet auf! Frühling ift branken, In sprubelndem Lauf Die Bäche bransen! Hoiho! Hoiho! Und thürmten die Wolken sich ohne Zahl, Der Nebel zerreißt vor der Sonne Strahl! Die ihr da unten träumet,
Berschlaft die Stunde nicht,
Die Welt steht schon umsäumet
Bom freien Sonnensicht!
Rur des Morgens Sluth
If freudiges Leben,
In des Abends hut
Bill die Kraft verschweben!
Hoiho! Hoiho!

Wer das junge, das blühende Leben veracht', Bermodere im Dunkel der alten Nacht! Hoiho!

Das Lieb verhallt, und fiehe aus dem Chor Der Jugend Einer sprechend tritt hervor:

Seht, welch ein buftig blüh'nber Rebengarten Ift rings bes Rheines grilnes Uferland! Die Burgen selbst, ber Borwelt morsche Warten, Umflicht bas ewig schöne Rebenband. Es pflanzet ihre blühenden Stanbarten Die Gegenwart mit vielgeschäft'ger Hand, Und ans ber roben Urtraft jener Tage Erblüht Erinnerung als Märchensage.

O quellt und strömt, ihr reinen Lebensmächte! Bas man zu jeder Zeit mit ächter Lust Genießen kann, das ist gewiß das Aechte. Natur bleibt ewig jung, an ihrer Brust Brust Babmeiltes Brautiabet. Gebeihet noch die Kraft, die ungeschwächte, Und ringt sich frei aus Moder, Staub und Wust. Selbst um die Schranke, die ihr ausgedrungen, Hat segensreich sich Laub und Frucht geschlungen.

hier ist das Land ber Jugend und des Lebens, Der Jugend freiem Drang gehört die Welt. Gesegnet sind die Tage jedes Strebens, Das frischen Sinns der Jugend sich gesellt! Und habt ihr nach dem blüh'nden Ziel vergebens Gerungen, dumpf von Schranken rings umstellt, Kommt her, und suchet, eure Kraft zu retten, Der freien Gotteswelt geweihte Stätten!

Wenn in der Welt verworrnem Wechselgange Euch Hoffnung hob, euch Irrthum niederschlägt, Wenn längst gebleichet ist die blüh'nde Wange, Wenn morsch zerfällt, was ihr gebaut, gehegt — Wollt trauernd, seiernd ihr nun trüb und bange Beseufzen, was ein Blit in Schutt gelegt? Wer seiert, fällt; das ewig Ruh'nde modert, Aus frischer That nur neues Leben lodert.

Sei's Baterlanbes Glück, ber Musen Wonne, Sei's eures eignen Lebens enger Kreis, Frisch, brechet in bes Augenblicks Sonne Bom Lebensbaum bas ewig grüne Reis! Dann nen erquidt, gestärkt am Lebensbronne, Mit jungem Sinn, wenn auch an Jahren greis, Erbaut auf's Neu, die eben erst zerfallen, Erbaut auf's Neu ber Hoffnung Säulenhallen!

Hier von der Höhe laßt die Blicke schweben: Rings, allumber im weiten blüh'nden Thal Seht ihr den Wein schon in den jungen Reben, Der euch durchglühet einst mit Wonnestrahl. Noch sproßt's, noch treibt's in rankenden Geweben, Bald gährt der Most, bald glänzt in bunter Wahl Purpur und Gold! So quillt, wie aus den Reben, Aus neuer Jugend stets ein neues Leben.

D Rheinstrom, sei gegrüßt, an's Herz geschlossen! Des schönen Schaffens sei uns bu ein Bilb! So laßt auch uns gleich jenen Rebensprossen Nicht rasten, bis ber Welt wir treuerfüllt Den Wein ber Freiheit golden frisch erschlossen, Und froh den Durst der schmachtenden gestillt, Den Wein der Lieb', aus vollen reisen Trauben! Und unsre Lieder — soll'n sie uns nicht rauben!

Ein Freuberuf! So geht's in's Thal hinab. Und König Feuerwein erhebt ben Stab, Und segnet sie und segnet seine Reben, Und segnet seiner Kinder holdes Paar! Und spricht: Erwachet all', erwacht zum Leben, Ihr Weine, gebt der Welt ein reiches Jahr! Gebeiht und blüht! Daß jedem frend'gen Zecher Die goldne Welle blink' im Labebecher, Daß nie ein Lied ihm fehle mir zum Preise, Und nie die Lust im frischen Jugendkreise! — Und sieh, des Festes Feier ist vollbracht, Auf alle Welt das schöne Pfingsten lacht, Und freud'gen Herzens ziehn im Morgenstrahle Die Musensöhne mit Gesang zu Thale:

Noch ist die blühende goldene Zeit, O du schöne Welt, wie bist du so weit! Und so weit ist mein Herz, und so froh wie der Tag, Wie die Lüste, durchjubelt von Lerchenschlag! Ihr Fröhlichen, singt, weil das Leben noch mait: Noch ist die schöne, die blühende Zeit, Noch sind die Tage der Rosen!

Frei ist das Herz, und frei ist das Lied, Und frei ist der Bursch, der die Welt durchzieht, Und ein rosiger Kuß ist nicht minder frei, So spröb und verschämt auch die Lippe sei. Wo ein Lied erklingt, wo ein Kuß sich beut, Da heißt's: Noch ist blühende goldene Zeit, Noch sind die Tage der Rosen!

Ja im Herzen tief innen ift Alles baheim, Der Frende Saaten, der Schmerzen Keim. Drum frisch sei das Herz und lebendig ber Sinn, Dann brauset, ihr Stillrme, baber und dahin! Wir aber sind allzeit zu singen bereit: Noch ist die blübende goldene Zeit, Noch sind die Tage ber Rosen!

6.

## Brennessel und Aeckarwein.

Im Keller zu Johannisberg Da tummelt sich Kobold und Zwerg Die haben heut zu putzen, Zu scheuern und zu stutzen Flinshundert Stücksaß in die Annd Tief in des Felsgewöldes Grund. Zum Kellerloch hinaus, hinein, Im hellen Morgensonnenschein, Mit winz'gen Küserwassen Was giebt's so viel zu schaffen?

Hent Abend giebt ein Festgelage Der Rebenfürst im Keller hier, Drum muß sein glänzend noch bei Tage Gesäubert werden das Revier. Der ganze Hosstaat will erscheinen Mit allen Anverwandten, Dazu von all ben eblen Weinen Die herren Abgesandten. Drum wird kein Augenblick verloren, Drum ist's ein Tummeln und Rumoren, Mit kipp und klapp geht's wirbelbunt Tief in des Kellers Grund.

Da tönt's: Juhu! burch's Rellerloch. - Bei. Nedarwein! was machft bu boch? Romm ber, bu luftiger Rumpan, Und greif mit bei ber Arbeit an! Schon Dant, fo fpricht ber luft'ge Rath, Bin ein ju wicht'ger Mann im Staat, Aus jebem' Munbe tont mein Lob. Eu'r Rliferwert ift mir zu grob. -Gin Pfeifen und ein Jauchzen ichallt, Wie Nedarwein fich ftolz geberbet. Schweigt, spricht ber luft'ge Rath, ihr werbet Dich als Minister feben balb. Doch jett, febt ber, ben füßen Rnaben, An bem fich Götteraugen laben. 3d ftell' euch, Zwergfobolbenichaar. Bier meinen Freund Breunneffel bar. -Brennneffel fliegt in Freundschaftsgluth Den Nächsten flugs in bie Umarmung. Doch ach, bei feiner Liebesmuth Schreit Alles Beter und Erbarmung: Das ift ein Rerl, ber fticht und brennt -Bei, lag uns los, beim Element!

So laßt benn die Begriffung ruhn, Spricht Reckarwein, es giebt zu thun, Ein prächtig Werk, ein Werk der Rache, Ich fordr' euch All' zu unsere Sache. Da brunten wohnt ein Pfäfflein rund, Das schilt mit litgnerischem Mund Auf Reben- und auf Tranbensakt, Und längnet unfre Zanberkraft, Doch insgeheim thut er sich giltlich Und schafft das Leben sich gemüthlich. Das wär' allein schon strasenswerth, Denn wer uns liebt, soll's offen klinden, Doch seine Schuld wird noch vermehrt — Brennnessel mag sie euch ergründen.

Und als Brennnessel nun erzählet Bom wilden Kampf der letzten Nacht, Wie, ob auch mancher Tapfre sehlet, Doch unwollendet blieb die Schlacht. Erschlagen mancher Fackelträger, Und des Gefolges beste Jäger, Da tönt es: Rache! rings zuhauf, Beistand geloben Alle drauf.

— Doch sprich, wie ward's nach jenem Niesen Bon beinen überkräst'gen Prisen?
Ich hört' es, spricht Brennnessel wieder, Da früh ich in der Kliche lauschte,
Wo schon Frau Ursulo's Stimme rauschte.

So bort: Sie fielen enblich nieber Wie überreife Frucht vom Baum. Die halb zerschlagnen, matten Glieber Bermochten fie zu rühren taum. Doch von bes Niefens Dreiklang war Berbeigelodt bie Dienerschaar, Nachtwächter mit beftlirzten Mienen, Der Riifter, Rantor auch erschienen. Rann's benn, fie borten's nie im Leben, So übermäß'gen Schnupfen geben, Daß man fich niefet balb zu Tobe? Sie meinten, bas war' neue Mobe. Doch brachte man fie fcnell ju Bette, Und rubig ward bes Rampfes Stätte. Doch meint ihr, nun fei Alles aus? Beut Morgen ward's erft recht ein Graus! Frau Urfula, als ber Tag erschienen, Gab ibre noch verftörten Dienen Scon früh ben Morgenlüften preis. Das Frühftlid glanzend zu bebienen, Denn bas verftebt fie, wie man weife. Wie berrlich bampfte schon vom Tische Des Morgentrantes braune Mutb. Das Badwert auch, bas weiße, frifche, 3hr baucht's ein gang unichatbar Gut. Des Butterfaffes gelbe Frucht Birgt fie in Mibler Blätterbille, Und in gewölbter Schale Bucht

Bringt fie bes Honigs goldne Fille. Dann fligt fle ju ber flifen Labe Beichlagnen Rahms bolbfel'ge Babe, Und ordnet - bentt's euch felbst ausführlich -Und ordnet Alles gart und gierlich. Und ftebt erwartenb, bag ber Gaft Berlaffe feine nächt'ge Raft. Bett tritt er ein, noch balb umbliftert Bom Wirrfal biefer bunten Nacht; Bon Urfula wirb, holb geflüftert, Der Morgengruß ibm bargebracht. Der runbe Bausberr auch erscheinet. Er ift noch grämlich und ergrimmt: Da fiten nun bie Drei vereinet Beim Krühmahl, wortfarg und verstimmt. Der Sausberr ift febr libler Laune. Er tabelt bieß und tabelt bas, Und bricht in Aergers Uebermaß Rum Streit, taum weiß man über mas, Schnell bie Belegenbeit vom Zaune, Frau Urfula's geläuf'ge Bunge Ift, ftete entgegnenb, ichnell im Schwunge. Und in bem neu entstandnen Rrieg Behalt fie lebhaft fühn ben Sieg. Der Gafifreund fpricht begut'genb brein. Rimmt Dame Urfula in Schut, Der Sausberr abnt - ibm leuchtet's ein -Gebeimes Bilnbuif, offnen Erus.

Schlägt auf ben Tisch, daß fast in Trimmer Zusammenrasselt mit Geklirr Des Morgentrankes zart Geschirr, Und eilt erbebend aus dem Zimmer. — Geh', undankbarer Wiltherich! Ruft Ursula ihm nach erbittert, Daß fast die Kehle ihr erzittert: Geh' nur, noch heut verlaß ich dich, Und dann sieh zu, wie du im Haus Kommst mit der eignen Weisheit aus! — Geh' sie zum Teusel! rust zurück Geh' sie zum Teusel! —

Doch zum Glilch Ging bahin nicht die schwer Gekränkte, Im Gegentheil, sie ging zur Tasse, Die sie von Neuem voll sich schenkte, Und stugs mit kräftig braunem Nasse Ein lindernd Del goß auf den Schwerz, Der brennend wogte durch ihr Herz. — Doch nun hält's auch den Langen nimmer. Entrüstet greist er nach dem Stabe, Und geht, entsliehend solchem Streite, Mit seiner leichten Reisehabe Trotz Ursula's Nöthigen in die Weite. Es steht ein Wirthshaus, grün umsponnen, Zur "schönen Aussicht" hart am Rhein,

Und bort quartieret er sich ein, Dem Haus des Habers froh entronnen. — Nun tobt der Schwarze durch das Haus, Es ist ein Schauder und ein Graus! Er schilt und fluchet auf den Wein, Der all die Aufregung der Nacht Und all das böse Blut gebracht, Beschließt und schwöret Stein und Bein Zu hassen ihn sein Leben lang, Er sei ein Gift und Teufelstrant!

Habt ihr's gehört, ihr Weintobolbe? Wohlan, in meines Prinzen Solbe Steht Mancher, glübend schon von Rache, Kommt, macht mit uns gemeine Sache Kür die erschlagnen Facklträger Und des Gesolges beste Jäger!

— Und durch des Felsgewölbes Grund Burch suche! schon von Mund zu Mund. Run wird geschafft und wird geputzt, Run wird gescheuert und gestutzt, Sie tummeln sich, sie sliegen, stürzen, Die Arbeit rüstig zu verkürzen,
Die Feierstunden zu gewinnen,
Das Wert der Rache zu beginnen.

Härt' an, noch Eins, spricht Neckarwein, Für sonst'ge Lust und Reckerei'n Ift auch gesorgt. Da sind Kameraden Bon mir beim Feste, ungeladen.
Studenten sind's — was staunet ihr?
Daß sie Kameraden sind von mir?
Sie sind's, das kann ich euch versichern,
Wögt ihr auch spotten, mögt ihr sichern.
Als ich in Heidelberg studirte,
Schlug ich die Quarten himmlisch schön,
Und wenn ich glanzvoll renommirte,
Bar's eine Lust mir zuzusehn!
Bas steht ihr noch? was staunt ihr Thoren?

He, Narr, was giebst bu unsern Ohren Für frembe Worte ba zu hören! Bas studenten? Bas Studenten? Bozu, bei allen Elementen, Haft bu die Quarten benn geschlagen? Billst bu uns wiederum bethören? Geschwind, wir halten bich beim Kragen, Bas sind Studenten? schnell laß hören!

Ihr Zwerglobolde, Küserpad, Die ihr ans eurem Kellersad Kaum thut auf's Leben einen Blid, O Himmel! wie seib ihr zursid! Gleich will ich das Recept euch geben, Mag's eure Phantasie beleben: Nehmt Jugend, Hoffnung, Luft und Scherz, Nehmt glüh'nden Sinn, ein freies Herz, Nehmt Blüthenkränze und Gefänge, Bon Freud und Leid ein bunt Gedränge;-Gießt wacker brauf kristallne Fluth, Das treibt das Blut, das schlirt den Muth; Biel Anspruch nehmt und viel Genügen, Bei wenig Geld ein groß Berguslgen; Nehmt Narrentheidung, goldne Träume, Berstand und Thorheit mischt zusammen, Und setzt es, daß es lustig schäume, Dann auf der Lieb' und Freundschaft Flammen Last's sprühn und glühn, und seid gewärtig, Mein herrlich Meisterstüd ist fertig!

— Das muß man sehn, das muß man sehn! Tönt's neubegierig in die Aunde, Denn was ein Narr uns preist als schön, Gewiß ist's närrisch aus dem Grunde! Nun tummelt euch und putzet, Nun scheuert und nun stutzet, Und wenn sich neigt die Sonne, Beginnt die Feierwonne! 7.

## Der wilde Jäger.

Auf eines Bugels fanfter Bebung Da fteht bes Wingers fleines Baus, Das ichaut aus blübenber Umgebung In's weite icone Land binaus. Sinauf, binab, um bie Gelanbe Rieht fproffend fich ber Reben Grun. Umfvinnend felbft bes Saufes Banbe. Die ringeum ranten, ringeum bliibn. Und aus bes Saufes niebrer Pforte Maria tritt, des Wingers Rind. Und wie vor seinem Liebeshorte Reigt fich bas Laub im Morgenwind. Sie ift fo fcon, bie golbnen Bopfe Umgeben fie wie Beil'genfchein . Und reinster Jugendglang umflicht Das wunderliebliche Geficht. Sie tommt, benett bie Blumentopfe, Die blübend ftebn um's Kenfterlein : Da blithen Golblack und Refebe Und jungfräuliches Morthenreis,

Es ist als bankte ihr jedwebe Mit schönstem Duft in ihrer Weis'. Und bann — ein langer feuchter Blick Schweift suchend bort zum Wald hinüber, Er schweift umsonst, er kehrt zurück, Das schöne Ang' umhüllt sich trüber.

Doch oben in ber Sonne Glang, Die luftig burch bie Ranten fprübte. In freud'ges Schaun versunten ganz Balbmeifter faß und Rebenblütbe. Es fpricht ber Pring: Dieg fcone Rind Den wilden Sager foll's nicht rübren? Ei tomm, Geliebte, tomm geschwind, Den rauben Baibmann aufzusbüren! - Da knallt von fern ein Schuf im Balbe. Das Echo trug ihn burch bie Halbe. Maria blickt schnell noch binans. Und flieht erröthend in bas Saus. Spricht bie Pringeffin: Wo bie Buchen Des Walbes schattig bammern ber. Dort milfen wir ben Wilben fuchen. Da brüben fnallte fein Gewehr. Befagt, gethan. Mit ihrem Schate Gilt Rebenblittbe bin zum Blate.

O tief geheimnisvolles Träumen Der buftburchwehten Balbesnacht! Tritt ein, und rings aus Bufd und Baumen Erblüht bir golbne Märchenpracht. Lebenbig wirrt in grilnem Golbe Der Sonnenftrablen buntes Licht, Es ftreift bes Grafes Blüthenbolbe Den Blumen nedenb um's Geficht. Die Riefentanne bebt fich raufdenb Mus nachbarlichem Buchengriin, Der Borwelt bunkle Worte tauschend, Ein Greis, und boch noch lebenstlibn. Und um ber Wurzeln schwarze Knorren Springt bell aus frischer Felfenbruft Der Bach; mag mancher Aft auch borren. Er bringt ibm neue Frühlingsluft. So tränkt mit jugenblichen Bronnen Die ewig flare Lebensflut Den reinen Trieb verglühter Sonnen, Den nicht gewelket Sturm noch Gluth. - Doch fieb, ba fällt ein gelbes Blatt, Das fragt im Fallen tobesmatt: "Wie lange glänzt auf Thal und Halbe Der Kriiblingsbimmel rein und blau? Wie lang, ihr Blumen in bem Balbe, Umsvielt ench noch ber Flimmerthau? Wie lange springt aus Felsensvalten Der luft'ge Quell noch fühn und boch? Wie lange trott bes Sturms Gewalten Der Riesentanne Wipfel noch?

Rury ift bie Luft! bie grine Salle Und Mes fällt, wie ich nun falle!" - Und ringsum fragend rauscht's und bufternb, Bom Burgelicaft gur Rron' binauf, Die Blumen gittern, bie noch flüfternb Sich buft'ge Rathfel gaben auf. Es fommt bas Reb vom Berg gefdritten. Des Baches Rliblung ift fein Biel, Es lauscht und schaut empor inmitten Dem bammernb bunflen Fragenspiel. Es tann ber Rels nicht Antwort fagen, Die Tanne bunkelt schweigend fort -Da bringt ber Lifte Wellenschlagen Von fern ein Nachtigallenwort. Und flingend geht es in bie Runbe, Bum gelin umidirmten Dammerbad, Und nieberranscht holdfel'ge Runbe. Der gange Sangerchor ift mach. Der fingt von fproffenb jungem Leben, Bon erfter Liebe goldnem Gliid, Das klingt umber mit Wonnebeben, Das bringet Lieb um Lieb gurlid. Das fragt nicht bang und trilb: Wie lange? Das ruft: Leb' wem bas Leben lacht! Beniefit ben Mai mit roffger Bange, Und träumt von goldner Märchenpracht! -

Dort wo ber Gießbach vom Gebirg Heruntertanzt mit hellem Con,

Durch grüner Dammerung Begirt Schweift manbelnb inft bes Balbes Sobn. Frisch blickt er brein, als wär' ber Walb Sein Ronigreich, fein Thron die Kelfen, Boch. jugenbiraftig von Geftalt. Schlant wie bie fippig grinen Elfen. Ein Jägerhut, die Feber brauf, Beschattet bie gebraunte Bange, So fteigt er fühn ben Rels binauf. Der ichrag fich bebt am Bergesbange. Dort überblickt man weit das Thal Im morgenhellen Sonnenftrabl. Hoch in ber Baume grilnen Wipfeln Mit leifem Rauschen svielt bie Luft, Und fernber zu ben Bergesgibfeln Dringt Glodenton und Frühlingebuft. Und unter eines Gidbaums Schatten Stredt er fich nieber in bas Gras. In feinem bunflen Ange gatten Sich Stolz und Muth, — boch noch etwas Riebt oftmals burch ber Seele Spiegel Mit weicherm Glang, als lage tief Im Bufen ein gebeimes Siegel. Roch ungelöst, noch unverftanben, Und boch zur Löfung immer mabnend, Und fanftere Bebanten fanben Den Weg, ein tief Gebeimniß abnenb. Und fieh, mas giebt bes Jagers Sand

Berstohlen, abgernd jett bervor? Es ift - ein einfach blaues Banb. Bie? Ob bas Jemanb bier verlor? Ob er es nabm? Ob's ibm gegeben? Wie ift bem Jager nur geschehen! Er blidt es an, als konnt' im Leben 3bm nichts fo füßen Anblid geben. Und ift boch bran nicht viel zu febn! Run ichaut er auf. Sein treuer hund Bu feinen Kliffen blickt verständig Ihn webelnb an, als fei ihm fund, Bas ihn bewege fo lebenbig. Da springt ber Jäger auf, erschreckt, Als ob Berratherblid bier lauschte, Er borcht, und bat boch nichts entbectt, Ms bag es in ben Zweigen rauschte. Er fpabt umber, ringe in bie Rund. Und ftrafft mit ftolgem Erot bie Blieber. Und - war's boch nur fein treuer Sund, Der ihn belauscht, ber fagt's nicht wieber! Doch gleich als fei fein Stolz verlett Bon einem fpottifch innern Wort. So brangt es nun, und treibt und best Ihn aus bem Walbreviere fort. Sein Antlit bedet bunfle Rothe, Als fei bas Rathfel von bem Band Dem gangen Walbe icon befannt! D baft fich jett nur etwas bote.

Mit Ginem Rud bie wilbe Regung, Das wiberftrebend trop'ge Blut, Bu bammen aus geschwellter Fluth In bie gemeffene Bewegung! Ba, bort bie Blichse! Schnell ein Schuf. Und war's nur in bie blauen Lufte! Und wie es bonnert burch die Trifte. Wogt schon in ruhigerem Fluß Die beiße Lebensftrömung wieber. Als wären fo mit Donnerton Bericheucht bie Laufder und bie Spaber. Die aber maren nicht entflohn, Die fagen feft unb fagen naber. Ms er's geabut, als er's gewußt, Die fagen in ber eignen Bruft. Doch glaubt er's nicht, und pfeift im Gebn Gin Stildchen feiner Jägerlieber Mit bellem gellenbem Geton. So fteigt er von bem Felfen nieber.

Waldmeister schaut ihm lächelnd zu, Und spricht zur Freundin an der Seite: Mein hold Gemahl, und wähnest du, Daß dem das Wild nur Lust bereite? In bessen Gerzen ward's schon reger, Waldmeister kennet ja die Jäger! Spricht Rebenblüthe: Jenes Band Maria hat es einst getragen.

Balbmeifter brauf: In feiner Sanb 3ft's nun, was fannst bu mehr noch fragen? Warf er es weg? O nein, bebenbe Berbargen's bebend fast bie Banbe. Und, bor' mich an, ich will bir fünben Warum fein Wefen ftolg und ftarr: Glaub' mir. Ratur icafft munberbar Tief in bes Menichenbergens Grünben. Sieb biefen an. Die junge Bruft. Noch ungelöster Räthfel voll. Warb nur ber Rraft fich erft bewußt, Die frifch, urspringlich fie burchquoll. Das Walbrevier war feine Welt, hier unterm grünen Laubgezelt Fanb er Entzüden, fanb Benügen, Und schlürfte es in vollen Zügen. Allein da schmettert eines Tages Gin frembes Boglein burch ben Bain, Das ichonfte ift's bes gangen Sages, Wie trillert's bell im Sonnenicein! Er borcht, er bat's noch nie vernommen. Wo ift bas Böglein bergekommen? Und voller ftets ertont bie Beife, Und all die andern borchen leife. Doch, wie gefommen, ift's entflogen. Der Jager fucht's, er fpurt's nicht auf, Der gange Walb ift icon burchzogen. Er wieberbolet feinen Lauf.

Er findet's nicht, es tam nicht wieber. Es fucht fich einen anbern Balb, Mein bie Tone feiner Lieber Sind nimmermehr bem Ohr verhallt. Sie fummen immer füßre Beifen, Die andern Lieber find entflobn. Sie faufeln ftete in innig leifen Afforben, woblbefannten Con. Wie? Sind fie wirklich benn verloren. Die anbern Klänge, Knall und Schufi, Unb Sturmgebraus aus Wolfentboren? Des muntren Jagdhorns belles Dröbnen, Der Meute Toben burch ben Walb, Des Wieberhalles Antworttonen. Daß bas Gebirge bonnernb icallt? Will fich benn ftets jum Ohre brangen, Und weiter noch, in's Berg fogar, Mit immer weicheren Gefängen Das frembe Lieblein? Bunberbar! Bald ift es Laft, bald ift's Genufi. Er fträubt fich, bag er's bulben muß. Der fraft'ge Jager, nicht gewöhnt, Dak ibn ein fremb Gefühl verböhnt. Er muß es bulben ohne Bahl, Der Baum ber Rraft, er treibet Blitbe. Run webt es buftent burch's Gemilthe. Und fieb, er liebt jum Erftenmal! Doch noch ift nicht bas Wort gesprochen,

Das schwer gefundne Zanberwort, Das all die Knospen aufgebrochen. Rum hält's zurück, nun treibt es fort, Run möchten alle Töne kingen, Run heben, senten sich die Schwingen. Und was Geheimniß ist gewesen, Das treibt, das drängt, das muß sich lösen. Komm, komm, in jenen bunken Gründen Den Jäger wieder aufzusinden. Da ist er! Tritt an ihn heran — Er spürt's — er lauscht — er ist im Bann!

Und fieh, ber Jäger fühlt ein Kächeln, Als ob ibn Rebenbuft umwebe. Er träumt von einer bolben Nabe. Bon ameier Beilchenaugen Lächeln. Er träumt - ber Walb wird ibm ju enge, Und ber Bebanten bunt Gebrange Macht ibn vergeffen, bag icon neben 36m, flatt bes Walbes, blühn bie Reben. Er athmet auf aus feinen Traumen. Er fieht fich fern bes Balbes Baumen, Er fdmantt, ob weiter? ob juriid? Mit abgernbem, verftoblnem Blid Siebt er bes Wingers Saus, ben Bilgel -Und wie bem Rnaben, ber, bem Bügel Der Streng' entfprungen, nach ber Frucht, Des Nachbargartens golbner Spenbe,

Alopfenden Herzens, halb in Flucht Und halb im Angriff, streckt die Hände, So klopft das Herz des Jägers heftig. Doch lustig tanzen und geschäftig Brinz und Brinzessin vor ihm her, Und locken, bis von ungefähr Er steht dicht vor des Winzers Haus. Sie kichern, wie er sich geberdet, Als sei die halbe Welt gefährdet, Und lacken den Berlegnen aus.

Jett blickt er an ber Gartenthilr Zum kleinen stillen Haus empor. Wie sind die Blumen all' in Flor, In bunter Reih, in schönster Zier! Sein Hund sliegt freudig mit Gebelle Hinauf die überlaubten Stufen: Fingal, zurück! Da hilft kein Rusen, Er bebt, kaum kann er von der Stelle.

Maria hört's, erschrickt und zittert, Soll sie dem Aug, den Ohren traun? Bon Lust halb und von Angst erschüttert, Bagt sie es kaum hinauszuschaun. Da springt schnell durch die offne Pforte Fingal mit lust'gem Sprung herein, Als wär' er längst bekannt am Orte, Umtänzelt er die herrin sein.

Maria fieht, errothend faft, Des treuen Thiers gelehrig Schmeicheln, Und nicht bem luft'gen wilben Gaft. Liebkofenb ihm mit fanftem Streicheln. Sie tritt beraus, ber Jäger ftebt Dort grufend unterm Laubengange, Und burch zwei junge Seelen gebt Ein Simmelsobem felig bange. Roch wechseln fie kein Wort, boch bellend Springt Kingal bin und fbringt baber. Sich ihm balb und bald ihr gesellenb, Den ftrengen herrn nicht fürchtend mehr. Sie näbern fich, fie febn fich an -Nicht halt fich mehr ber Jägersmann. Er fafit bes Mabdens beibe Sanbe. Ein langer Blid - wer Worte fanbe! Und bann - bie Knospe ift gesprungen. Sie halten innig fich umschlungen.

Doch oben in ber Sonne Glanz, Die warm schon burch bie Ranken sprühte, In freud'ges Schaun versunken ganz, Walbmeister spricht zu Rebenblüthe:

Glückfel'ge Stunde, wo die Liebe Die jungfräulichen Schwingen löst, Der Jugendkraft vollglüh'ndem Triebe In's Herz des himmels Odem flöst! Rein, unverfälscht müßt ihr euch finden, Dem Schnee der Silberlilie gleich, Wollt ihr das Zauberwort ergründen Aus jenem tief verschloßnen Reich.

Sie nennen's eine holbe Sage, Die Meisten ahnen kaum bas Glück, Und schaun, wie auf verträumte Tage, Mit wehmuthsvollem Blick zurück. Ihr könntet ew'ge Schätze heben, Benn ihr bas Leben nicht versäumt, Nicht träumen sollt ihr euer Leben, Erleben sollt ihr, was ihr träumt!

Die Liebe ist ein Blilthensegen, Der heilig in ber Seele ruht, Sin Röslein nicht, bas von ben Wegen Man pflückt für seinen Wanderhut. Wenn ihr der Seele Mai gehütet, Beklagt ihr nicht der Träume Flucht, Die Knospe, der ihr einst erglühtet, Prangt als lebend'ge Lebensfrucht.

Aus reinster Tiefe muß es stammen, Und wie des himmels Blau so treu, Bas eure Seelen filgt zusammen, Dann bleibt's euch ewig frisch und neu. Aus erster Lieb' und erster Wonne Sproßt jebe Blilth' am Lebensbaum. Wie ging die Zeit, wie ging die Sonne Dahin? ihr wißt es selber kaum.

Romm, fährt er fort, es glüht ber Tag, Und bis wir bei ber Nacht Erscheinen Dit unferm Sofftaat uns vereinen, Wo jeber fich ergöten mag, Lag une entfernt in fliblem Schatten Roch rubn auf blüb'nben Ufermatten. Spricht bie Bringeffin: Ja, ich weiß In ber Ruine bort, bie greis hintrauert, ein gar bergig Blateden. Dort führte Mancher icon fein Schatchen Bum felig fugen Liebesthun, Romm, tomm, bort lag uns gliicflich rubn. - Und wie bie Sterblichen im Ruffe Bergeffen Tag und Stund und Ort, Umfdlingen fie im Liebesgruße Sich auch, und fpringen griffend fort.

8.

## Bur schönen Aussicht.

Die Sonne finkt. Es bat bas Reh Den letten Menbtrunt gejogen, Und febrt vom rubig blauen See Still zu bes Balbhangs grünen Bogen. Dem buntlen Dicicht geht's in Rub, Den fichern Kelfenichluchten au. Erwachend späht bie Gule nieber Und behnt ihr nachtiges Gefieber. Aus fernen Auftzerriffnen Beiben Tont noch bes Kuchfes fpat Gebell, Das Balbhubn bort's, und fcwingt beizeiten Auf bobern Wipfelfitz fich schnell. Die bunkle Fichte breitet fcwarzes Beaft, gewachsen jeber Bucht, Und immer ftiller wird bie Solucht, Zuweilen nur, im Duft bes Harges, Bu Boben fallt bie Fichtenfrucht. Rein Jäger schweift heut burch ben Thau Der tiefen athemlofen Wilbung,

Es legt bie Nacht ben Mantel gran Leis auf ber Thäler Wellenbilbung.

Doch von ben hochgethiltmten Gipfeln Ift letter Glanz noch nicht entflohn, Die höhe prangt mit glüb'nden Wipfeln, Der ftarre Fels mit goldner Kron'.

Amei Bilber zeig' ich euch. Das eine Umidliefet eine ftille Welt: Der Bilgel ftrabit in golbnem Scheine, Und auf bes Wingers Bauschen fällt Des Abends gange Rosengluth, Mls ftlinb' es recht in feiner Sut. Ein Greis, von Silberbaar umwallt. Lebnt in ber Thilr, und fieht mit Luft Der Tochter blübenbe Geftalt An ibres foonen Jagers Bruft. Um seine Lippen spielt ein Lächeln. Ms bent er längst vergangner Tage. Als ob vergangnen Lenzes Fächeln Um ibn bie golbnen Kliigel fcblage. Er breitet fegnenb feine Sanbe Auf's jugenbicone Menfchenbaar. Und einer Thrane Freubenspenbe Källt auf bes Kinbes golbnes Baar. Dann bebt ber lette Sonnenftrabl Sich ab vom grun umrantten Bilgel,

Und alle Höhn und jebes Thal Bebeckt ber Mainacht lauer Flügel. —

Das zweite Bild ift buntrer Art. Das spielt im Thal, wo's langft icon buntelt. Doch schon von fernher weit gewahrt Man's bell burdtont und lichtumfunkelt. Ein Wirthshaus fteht am Uferrand, "Bur foonen Ausficht" ift's genannt. Warm ift bie Nacht, bie Luft fo labend, Und Pfingften ift's, und Tang am Abenb. Bon brinnen schallt ber Kibelbogen, Der Brummbag fonurrt ben Tatt bagu, Bei, was ba Bein' und Rode flogen, Und burchgetanzt ward mander Schub! Und braugen unter grünen Bäumen, Die beut nicht schlummern und nicht träumen, Sitt unfre wohlbefannte Schaar, Die Wanbervögel, Mufenföhne, Schickt ihrer Lieber frobe Tone In's Blau bes Simmels fternentlar. 3br wifit, beim fliblen Maienwein Muß auch ein Lieb gefungen fein:

> Pfingsten ift getommen, Grün bergauf, bergab, Nun zur Hand genommen Hut und Wanderstab!

Nun mit Maien franzt ench, Schmildet und beglänzt euch, Singt und feiert auf das Best' Frühlings Maiensest!

Grüne Zweige prangen Froh vor jeber Thür, Rof'ge Mäbchenwangen Lauschen braus herfür. Frühlingsruf tommt mahnend, Herzlein träumen ahnend Heimlich unterm Maienbaum Ihren Maientraum.

Frohe Wanbergrüße, Flieget mir voraus! Tragt mich, leichte Füße, Nachts zum Walbeshaus! Laub unb Zweige beckt mich, Bis am Morgen weckt mich Der mein Schlummerlied auch schuf, Nachtigallenruf!

Pfingsten ift gekommen, Goldne Blitthenzeit! Rings in Glanz verschwommen Liegt die Erbe weit. Lieb und Luft erneun sich, Erb' und himmel freun sich Ueber Jugenb, Gruß und Ruß, Freudigsten Genuß!

Da geht's mit Surren und mit Schwirren Mit Ginemmale burch bie Zweige, Als wollte fich bas Laub verwirren. Ms ob erathmend nieberfteige Der gange Frühlingsrausch und Duft, Sich breitenb burch bie ftille Luft. Das macht, Balbmeifters gange Schaar So eben angefommen mar, Dazu auch von Johannisberg Der gange Eroß, Robolb und 3merg. Doch Brennneffel und Rectarmein Die schweifen fuchenb noch allein, Und finden enblich ihre Beute. Den Raplan, ihn zu ftrafen heute. Der wanbelt langfam und gemeffen Um Rheinesufer unterbeffen. Er weiß nicht ob er's magen foll. Dort in ber Menfchen Rreis ju treten, Balb zieht's, balb hält's ihn fest mit Groll, Der Aermste bangt in tiefen Nöthen! Denn wohnt nicht bort ber lange Freund, Der beute von ihm fortgezogen? Sitt bort bie Schaar nicht, bie vereint Roquette, Balbmeifters Brantfabrt.

36. bat um feine Rub betrogen? Und boch, taum tann er wiberftebn! Bon unfichtbarer Macht gezogen. So icheint es. muß er weiter gebn. Und was ihn treibt, was ihn bewogen, Rann er nicht finden, nicht verftebn. Und bennoch geht er, und steht bicht Mit ernftem, prilfenbem Geficht Bor feiner Feinbe luft'gem Chore, Bernimmt mit halb unwilligem Ohre Den Lieberklang, bas bunte Treiben. Jest febn fie ibn. Gie fpringen auf, Und bringen in ihn allzuhauf, Ihr Gonner und ihr Freund zu bleiben. Er wiberftrebt, fie bringen beftig, Und riiden freudig und geschäftig Die Blate um ben Tifc aufammen. Sie reichen ibm in grunem Glafe Des Maienweines milbe Flammen, Und find vor Freuden in Ecftafe In ibrem Rreife ibn gu febn. Um feinen Willen ift's gefchebn. Er bleibt, er nippt, er klingt mit an. Sie nennen ibn ben bravften Mann! Und wie er neulich erft gescholten. Bermunicht bes Saufes Gaftlichkeit. Bie wird ihm Alles nun vergolten, Balb ift's ihm Luft, halb ift's ihm Leib! Und wie er jüngst geschmäht die Jugend, Als nur nach eitlem Tande lugend, Wie konnt's in aller Welt geschehn, Daß er in ihrem Kreis zu sehn? Und seht, des Maienweines Dust Bergessen macht er bald die Klust, Die einst ein dumpser Wahn gezogen. Es schwellen nun der Freude Wogen, Die Lust erbebt von Jubelklängen, Bon freudig strömenden Gesängen. Der Schwarze singet mit im Kreise Bergnügt den Kundreim und die Weise, Und wem der Kundreim sonst behagt, Wag mit ihn singen unverzagt:

Berg um Berg, und Thal inmitten, Lieb ber Luft gesellt,
So mit rift'gen Wanberschritten
Schan ich mir die Welt.
Abgeschafft sind alle Sorgen,
Sollen's ewig sein,
Worgen kommt ja erst das Morgen,
Doch das Heut ist mein!

Klarer Tag ans goldner Ernhe Gibt mir heitren Sold, Und umbufcht von Schattenruhe Bleibt die Racht mir hold. Banderschaft, du ew'ge Quelle Reinster Lebensluft, Läutre mir mit Karer Welle Lange noch bie Bruft!

Dampf ber Städte laß ich liegen, Straßen bumpf und toll, In ben blauen himmel fliegen Möcht' ich jubelvoll! Alles winkt willfommnem Gaste, Quell und Felsenwand, Wo ich wandre, wo ich raste, Bin ich gleich bekannt.

Und so lang noch Lebenstriebe Froh sich mir gesellt, Will ich lieben biese liebe Bunderschöne Welt! Bollt ihr goldne Schätze heben, Zeig' ich sie ench ächt, Denn die Jugend und das Leben Und der Tag hat recht!

So geht bas Lieb, so geht ber Ton, So geht bie lust'ge Weise hin, Und wie bie erste ist entstohn, Schickt sich bie andre zum Beginn. Die sang ein Bursch von frischem Muth, Der trug ein Röslein auf bem Hut, Und was er sprach, und was er sang, Mit wonnig heller Stimm' erklang. Und ward das Aug' ihm etwa seucht, Das Thränlein ward vom Lied verscheucht. Und wenn der Aundreim euch behagt, Sollt ihr ihn singen unverzagt:

> So sei mit Gott gegrüßet Biel hundert tausendmal! Der Frühling weht und sprießet, Und ruft mit Klang und Schall. Das läßt mich nicht im engen Haus, Nun sahr' ich in die Welt hinaus. Das Thränlein, das da fließet, Schwellt nicht der Ströme Zahl!

Wohl uns, daß wir uns scheiben, Dieweil wir frisch und jung, Dieweil sitr alle Leiben Des Trostes noch genung! Nun bleibt in alle Ewigkeit Wohl durch die Welt, so groß und weit, Der Jugend Glück uns beiben Ein frischer Labetrunk.

Und wirft bu einft erglüben Bon neuem Wonnestrahl,

In beinem Kranz erblithen Die Knospen bann zumal.
Sie waren mir ein theures Gut, Drum hege sie in treuer Hut.
Abe, nun laß uns scheiben,
Abe zum letztenmal!

So geht bas Lieb, so geht ber Ton,
Gestligelt schwebt bie Beise hin,
Berklungen kaum, und kaum entslohn,
Schickt sich bie andre zum Beginn.
Die sang ein Bursch, ber haßte nichts
Als eitlen Gram und Sorgen.
Sein Bahlspruch: Biegt sich's nicht, so bricht's,
Fehlt Geld, so muß man borgen!
So hört, und wenn er euch behagt,
So singt ben Rundreim unverzagt:

Nun fahrt mir alle aus bem Sinn, Mit Klagen und mit Qualen, Ihr bringt nicht Troft mir, noch Gewinn; Will Besses mir erwählen! Nun werb' ich nichts mehr als ein Lump, Boll Wanberlust und Leben, Aus eurem Moberbrunnen pump' Ich niemals Saft ber Reben!

Bergeß ich heut in bem Revier Die Belt mit ihren Wegen,

Grifft aus bem Becher boppelt mir Die ganze Welt entgegen. Und wandr' ich ein in jenes Thal, Bin ich zu Hans auch brilben, Find' ich nur Wein und Lieberschall Und Mäbchen so wie hüben.

Ja scheltet mich, ihr Augen Herrn, Mit hochgelahrten Rasen!
Ich gönne eure Beisheit gern
Den alten Muhmen und Basen.
Ich sag's ench grabe in's Gesicht,
Ihr seid zerfresne Blicher,
Und riechet doch die Beisheit nicht,
Ihr hochwohlweisen Riecher!

Die freie Welt ist nun mein Hans, Gegrüßt an meiner Schwelle, Ber mit mir ziehet ein und aus, Er sei mein Lustgeselle. Ein ächter Lump zieh ich herum, Und scheint euch das geringe, So scheer' ich mich ben Teusel brum, Und wandre frei und fluge!

So geht bas Lieb, so geht ber Ton, Gestligelt schwebt die Weise hin, Berklungen kaum und kaum entstohn, Schickt sich die andre jum Beginn. Die sang ein Bursch mit ernstem Blid, Wenn oft auch froh und heiter, Der kannte wohl ein größres Glikd, Ein Streben, höher, weiter. Der benkt dem Jugendmuth, dem frischen, Ein kräftig Wort auch einzumischen, Er hebt das Glas, des Jubels Reigen Wird plöglich still, die Andern schweigen, Und horchen ruhig seinem Sange, Der tief erklingt mit ernstem Klange:

Wo sich zum Rheinesstrome Die Sitgel ziehn hinab, Zu Mainz im alten Dome Da ist ein Sängergrab. Dort unterm Stein zu schauen Liegt Heinrich Frauenlob, Der um die holben Frauen Des Sanges Goldnet wob.

Weil er so hold gesungen, So tren bis an den Tod, Sein Lied sich hingeschwungen Wie letztes Abendroth, Da war ein großes Klagen, Da haben All' geweint, Und ihn zu Grab zu tragen Die Krauen sich vereint. Ob fie im Prachtgetofe Auch tam, die Kron' im Haar, Ob an ber Bruft die Rofe Der einz'ge Schmud auch war; Den ich ben schönsten wähne, Der Schmud war bemuthsvoll: Die treue Mitleibsthräne, Die ftill bem Aug' entquoll.

Sie trugen zum Heiligthume Die vielgeliebte Last, Und streuten manche Blume In seine stille Rast; Und schütteten ber Reben Biel eble Tropfen brauf, Ihm blühten, wie im Leben, Im Tob noch Rosen auf.

Den Lohn, ber ihm beschieben, Dem Sanger, preif' ich hoch, Doch Eins weiß ich hienieben, Das nenn' ich schöner noch. Das möcht' ich mir erstreben, Das sei mein Hochgewinn, Wenn ich geschafft im Leben Wit eblem Männersinn: Benn von ber Jugend Zungen Mein Lieb einst hell erklingt, Benn voll Erinnerungen Man mir ben Becher schwingt; Benn es in Lust und Schmerzen Ertönt mit Mart und Kraft: Er hat mit treuem Herzen Kür's Baterland geschafft!

So geht mit rauschend vollem Ton, Gestügelt geht die Weise hin, Berklungen kaum, und kaum entslohn, Schickt sich die andre zum Beginn.
Und zürnet ihr dem vielen Singen?
So wart ihr selber niemals jung,
Und wist nicht, wie der Freude Schwingen Das Lied erst bringt in rechten Schwung.
Das Letzte hört. Das sang 'ne Kehle,
Die mochte niemals trocken sein.
Bon ihrer Luft, von ihrer Pein Hört selber was sie euch erzähle.
Und wem das letzte Lied behagt,
Stimm in den Rundreim unverzagt:

Das war zu Ahmannshaufen, Bohl an bem grünen Rhein, Da zog ich frisch und wohlgemuth Zum alten Thor hinein. Bu Aßmannshaufen wächst ein Wein, Ich meint' bas müßt' ber beste sein, Der Aßmannshäuser Wein.

Und als ich tam zum Nieberwald, Da sah ich Rübesheim, Da war's so lustig und so schön, Ich meint' ich wär baheim. Zu Rübesheim da wächst ein Wein, Ich meint' das milft' der beste sein, Der Wein von Rübesheim.

Und weiter ging's nach Geisenheim, Da baut' ich Hilten gern. Doch schon erglänzt Johannisberg — O aller Sterne Stern! Ja tröste dich, du armer Wicht, Johannisberger schenkt man nicht, Als nur besternten Herrn!

Run fagt mir Eins, ift das wohl recht Bon dem besternten Troß, Daß er den allerbesten Wein Dem durst'gen Mund verschloß? Das Beste, das im Lande wächst, Berschließen, gleich als wär's verhert — Ei, was mich das verbroß! Und gebt ihr nicht das Beste gleich, Das Gute bleibt uns noch, Die bessere Sorte zögert nicht, Das Beste kommt uns doch! Drum trinket bis kein Tropsen mehr, Bald zwingt der Durst das Beste her, Und sprengt des Kasses Joch!

Da plöplich ift's in Aft und Blättern Gin Drangen, Stolpern und ein Rlettern, Die beiben Rübrer balten taum Die Geiftertrubben all' im Baum. Run los! Sinab! ruft von ben 3weigen Die Robolbichaar, tangt euren Reigen! Balt! tommanbiret Redarmein. Halt! flimmt auch Brennneffel mit ein. Seht ihr ben Gaftwirth bort, ben biden, Mit ewig fomungelnb folauen Bliden? Es ftrablt auf feinen runben Wangen Der Burpurnase Albenglübn, Noch niemals ift ibr Glanz vergangen, Ein ewig funtelnber Rubin. Und brunter, schnalzend gar ber Mund Gibt eine Welt von Woblsein fund. Bon Neuem hat er jett gebraut Bon unfres Bringen Lieblingefraut. Betancht in Rheinwein, eine Schale,

Erwartet bis man fie geleert Und branget nicht mit Ginemmale, Lakt fie ein Weilden ungeftort. Dann langfam, immer Zwei und Zwei, Blipft ibr binab auf bas Belage. Bort nur! Das flinget ohne Frage Bar icon, fo bunt es immer fei! Sie fingen, flingen - zwei Mann vor! Binab! Brav fo! - Der gange Chor Berfpürt es gleich, noch Gins fo munter! Seht ba, ber Schauplat wird fcon bunter. Es sammelt rings fich um ben Tisch, Gin aufmertfames Bollsgemifc. Die muntern Beine rubn vom Tange Gin Weilchen aus, und ftebn im Rrange, Dem luft'gen Bechgelage laufdenb. Schon recht, icon recht! Rebn Mann binab -Das panscht gleich mitten in bie Schale! Rehmt ench in Acht - fo! Jetzt im Trab! Harmonisch länten bie Potale -Run ftoft nur nicht - nun brängt nur nicht! Nicht mehr als Zehn! — Du plumper Wicht Liegst stolpernb wieber schon im Raffen! Wer möchte fich mit euch befaffen! -So tommanbiret Redarwein, Brennneffel rebet ftets mit brein. Best aber, fpottenb bem Gebot, Entfeffelt ftilrat die Truppengabl

herab vom Banm (o große Roth!) Und fliegt jum Kampf mit Einemmal.

Jest raufct' und fdwirrt's um ben Raplan, Wie wird bir's gebn, o wilrb'ger Mann! Er fingt, er glubt wie eine Sonne, Sein Auge glangt verjungt in Wonne. Er nimmt bie Schale vor ben Munb, Und leert fie tiibn bis auf ben Grunb, Wirft feine Rappe mit Entzuden Boch in bie Luft im Uebermuth. Und wirft fich felbft bem Birth, bem biden, Un's Berg, in beißer Freundschaftsgluth. - Da tommt, fie bat bavon gebort, Frau Urfula berbei, verstört. Und taum erblickt fie ber Raplan, Go faßt er bupfent fie am Arme, Und fängt mit ibr zu tangen an, Umtreischt, umjubelt rings vom Schwarme. Die Alten ichitteln wohl bas Saupt: Gi. ei. mer batte bas geglaubt! Der würd'ge Berr, er hat fich beute And was geholt, wie andre Leute! - Und aus bem Feufter auf's Getimmel Mit bochft migbilligenbem Blid, Schaut unfer alter Freund, ber Lange. . Raft wirb ibm um ben Schwarzen bange,

Er preist fich glücklich, bankt bem himmel, Dag er bei Zeiten ging zuruck. —

Doch fiebe, als bes garmens Toben Kaft icon erreicht ben bochften Gipfel. Erfdeint mit feinem Sofftaat oben Walbmeifter in bes Baumes Bivfel. Bas gebt bier vor? Die Dienerschaar Sat beut gelöfet alle Banbe! Balb wirb bas wilbe Bilb ihm flar, Doch baucht's ibm wilft, es baucht ibm Schande. Sein icones Keft baucht ibm entweibt, Er gurnt, boch fcwer ift nun gu fteuern Der wilben Ausgelaffenheit, Und immer heftiger erneuern Die Schaaren ihr gefährlich Spiel. Jest wird's ju arg ibm und ju viel. Es feufat bebauernb Rebenblüthe Und Gunbermann vor Borne fpriibte. Bachbolber gar, ber Saushofmeifter. Die Blume anftanbefrober Geifter. Rimmt eine Brife Blutbenftanb. Und wünscht bei all bem garm fich taub.

Fort, wilde Schaar! Walbmeister ruft, Und ziehe wie ein Traum vorüber! Berwehe durch die Abendluft, Ein Truggesicht! Es breite brüber Der bunkle Mligel fich ber nacht, Und wenn am Morgen bann erwacht Die Sterblichen, fo leb' im Innern Des Bergens nur ein fanft Erinnern! 3br aber, toll burchtriebne Schaaren, Mögt euch vor fünft'ger Strafe mabren! - Genug! Siehft bu von Conthias Rranz Des Thaues belle Tropfen finten? Die Welt will unterm Sternentang Still aus bes Traumes Schale trinken. Bleib ibr bie Rub jum Eigenthume! Doch borft bu, meine Rebenblume. Hörft bu? Roch einmal tont empor Gin Lieb von Jenen, bie am Morgen Uns fangen ben Bermählungschor. Blidfel'ge Schaar, noch ohne Sorgen! Rieb bin, und finge immer au, Jedweben goldnen Tag jur Ruh! Doch wir - versammelt find bie Bafte, Beliebte, tomm jum froben Fefte.

<sup>—</sup> Im Keller zu Iohannisberg hat brav geschafft Kobold und Zwerg, Und alles ist geputzet, Geschenert und gestutzet, Fünshundert Stildsaß in die Rund, Tief in des Felsgewöldes Grund.

Der gange Sofftaat ift ericbienen, Mit allen Anverwandten, Dazu auch mit verguligten Mienen Die Berren Abgefanbten. Man jubelt, tangt im Monbenichein Bum Rellerloch binaus, binein; Und braugen auf ben grünen Rauten Die wiegend nächt'ge Rible tranten: Und brinnen, wo im Dammerbunkel Erglänzet Burpurgolbgefuntel. Der himmel, wie ein Römerglas, Gemölbet und berabgebogen! Die Sterne, icaument golbnes Rag, In taufenb Tropfen angeflogen! Der Rheinstrom im Borüberrauschen Der Luft auch feinen Gruß gefellt, Der möchte feinen Wein nicht taufden Für alle Berrlichfeit ber Belt! O munbervolle Tanzmufit! Es fang ber Nachtigallenchor Gin funtelneues Dochzeitftud, Und Luft und Leben find in Mor. Balbmeifter glübt und fprüht von Big, 3ch glaub', es nippte fich beim Tange Gelbft bie Bringeffin einen Spit, Sie ftrablt in gar fo beitrem Glange! Und auch ber Mond fieht's mit Behagen, Als möcht' er feiner Simmelswürbe

Auch heute wohl ein Schnippchen schlagen, Und von sich werfen seine Bürbe. Und ich zu all bem eblen Wein Wöcht' auch wohl Gaft gewesen sein! 9.

## Sternschnuppe.

Und ber Euch biefes Lieb gemacht, Dem bat bie Maienfonne Recht in ber Seele Grund gelacht, Mit aller Banberwonne. Er ift ein fabrenber Schüler gut, Mit leichtem Sinn und frifdem Muth. So wie ein Runten nieberfällt Aus blauen Simmelshallen, So ift biek Lieb in blitb'nber Belt Bom Bergen ibm gefallen. Und weil ba fingen Kint und Spat Ihr Lieblein fo beim Wanbern, So meint' er, hab' auch feins wohl Blat Bei all ben taufenb anbern. Doch wollt Ihr tabeln bier und bort. Run wohl, gablt auf bie Gunben: Ein rechter Spruch am rechten Ort Soll ftets mich willig finben. -So nehmt benn Lieb und Banberftrauf.

Und kann er Euch erfreuen: Noch wanbert' ich bie Welt nicht aus, Drum, kehr' ich wiebrum einst nach Haus, Biet' ich Euch einen neuen.

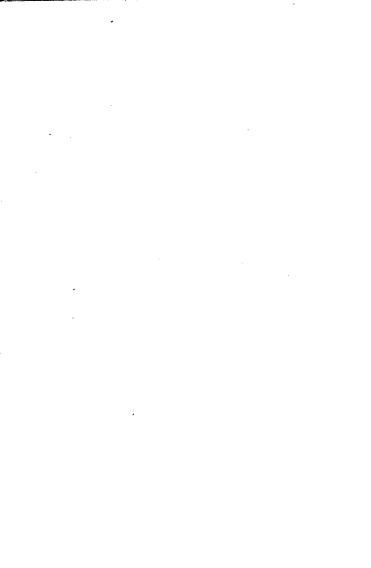

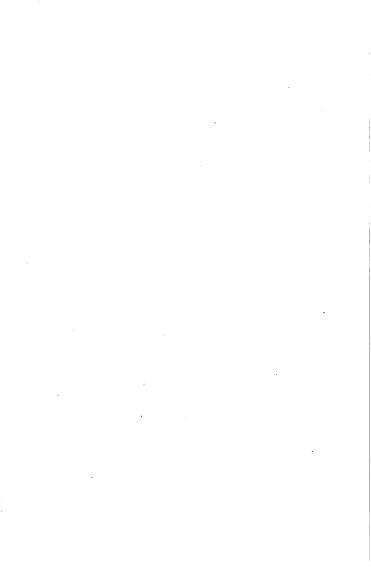

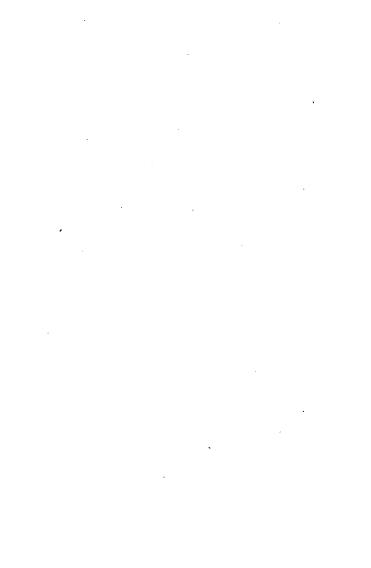

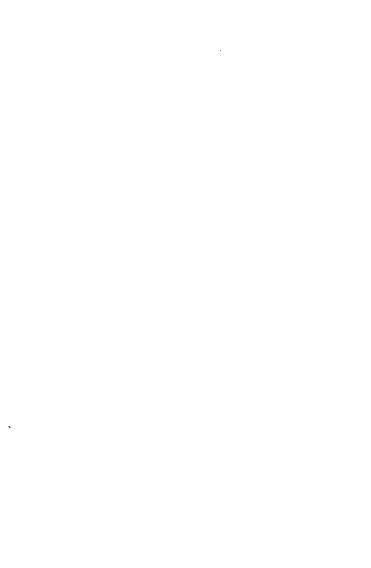

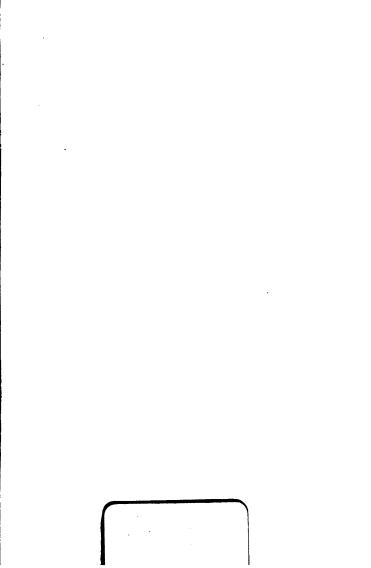

